

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



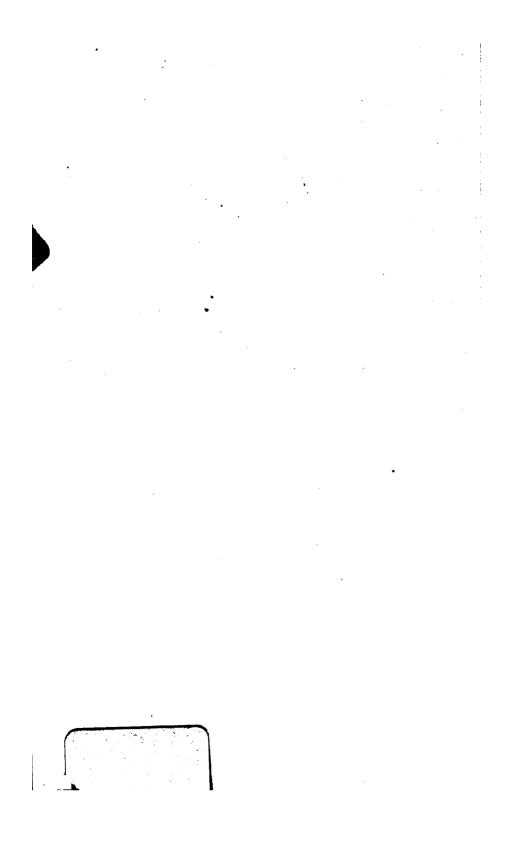

KIN!

•

•

• •

| r |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| 1 |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   | • |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |

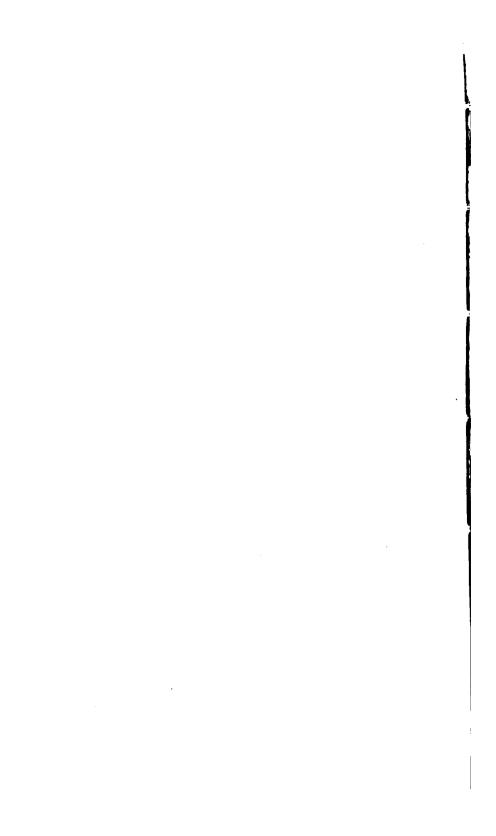

:  THE NEW YORK
PUBLIC 1 RARY

AC UM, LEMON AND TILDEN POUNDATIONS A L



Cin Mameluk.

# Länder und Völker der Erde

ober

# vollständige Beschreibung

aller

funf Erdtheile und beren Bewohner.

W 0 n

3. A. C. 186r.

Dritter Banb.

Afrifa.



Mit 20 Rupfern und 1 Rarte.

Dritte nach bem jetigen politischen Stand ber Dinge neu umgearbeitete Auflage.

Leipzig, bei Gerhard fleischer bem Jungern.

1819.

# Inhaltsverzeichniß und Ueberficht.

| feifa im Allgem    | i'n en.    | s             | 900 8, 6                                 | Beite 3     |
|--------------------|------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| r. Aegppten.       | s. 's      | ا <b>ء</b> او | 18 11 9                                  | s: 10       |
| 1) Oberagopten     |            |               | g . g.                                   | 23          |
| 2) Mictelagnpten.  | 100        |               | 8 8                                      | 4 24        |
| 3) Mileberagppten. |            |               | 10 g 11 17                               | 27          |
| Die Ginwohner Mi   |            |               |                                          | ¥ 29        |
| 1) Mraber. ":      | 38 . 8     | 4             |                                          | 29          |
| 2) Ropten.         | g 13,34g   | * "5          | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | .3. 30      |
| 3) Mammeldete      |            | . 1 2         | 9 "" WELL                                | -           |
| 4) Angemeine D     |            | von ben       | Cintoshaer                               | -           |
| a. Barbarei ober   |            | * .           | 1.52                                     | ٠,          |
| as man water man   |            |               | 3000                                     | * 44        |
| 2) Tripolis.       | 58. s      | `             | י אורהיי.                                | 48          |
| 3) Fessan.         |            |               |                                          | . , 50      |
| Die Einwohner      |            |               |                                          | 154         |
| Die Einwohner      | Leffer's.  |               |                                          | , 56        |
| 4) Die Länder der  |            |               | <b>.</b> .                               | 58          |
| 3) Die Länder der  |            | •             |                                          | \$ 59       |
| 6) Tunis.          |            |               | 3                                        | 59          |
| # > congress       | •          | , ,           | # 1#7                                    | . s 65      |
| a) Marotto und F   |            | *             | · 8                                      | 69          |
| Dife dul gerid.    |            | * *           |                                          | <i>*</i> 73 |
| Die Einwohner ber  |            |               | ا و و                                    | 75          |
| a) Die Brebern     |            | A .A          |                                          | * 75        |
| a) Die Kabplen.    | A.         | _             | 8 8 44                                   | 76          |
| s) Die Araber.     |            | * *           | ig South of gran                         | 1 77        |
| 4) Die Juden.      |            | * 8           | * # # 12 m                               | 78          |
| : D Renegation un  | de Batella |               | A                                        |             |

| ·            |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 14           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
| •            | 5) Die Reger.                                      |
|              | 7) Die Mauren. 1 f 1 f 1 5 79                      |
|              | 3. Sahara ober die große Wäfte. 1 86               |
| . :          | Die Mauren in der Sahara. ; ; ; 91                 |
|              | 4. Dubien nebst Darfur. 3 3 4, 4 403               |
| •            | Rubiten 103                                        |
|              | 2)                                                 |
| . 😜          | 2) Defin.                                          |
| : "          |                                                    |
| ?%           | Die Ciumphner Nubiens.                             |
| - 45<br>- 45 | Dasfur, Tur                                        |
| 1.2          | Die Einwohner Darfure.                             |
|              | s. Sabeld. Abnifinien                              |
|              | Der König und seine Regierung.                     |
| . 5          | Einwohner in habeich.                              |
| 50           | Sabafibinetic A 14 Anni An An 130                  |
| مِيْمِ .     | Shibos. 236                                        |
|              |                                                    |
| 2 :          | Giollag. 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     |
| •,:          | .23goms. 340                                       |
| ÷ ;          | Shankelas ober Shangallas.                         |
| () 5 ×       | Surague, s & s & s & x 42                          |
|              | Safats, Gongas und Sanjar. 1 4 3 143               |
|              | . Rigricien (das innere Rigritien) ober Sudan, 144 |
| 0.3.         | 1) Bornu, it it it fi fi f 4.446                   |
|              | 2) Tombufty. # # 45                                |
| ; ;          | 3) Kaschnah. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| · . ; 🗅 ,    | 4), Bambarg. 4 4 4 5 5 5 5 151                     |
|              | Med apbere Lander.                                 |
|              | Die Eigmobyer.                                     |
|              | Senegambien (auch Befillgrinien)                   |
| 7            | L Oberfenegambten (f. Sahara). : 1 160             |
| ,            |                                                    |
|              |                                                    |
|              |                                                    |

|                                                                                    | ٠.            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                                    |               |             | ,          |
|                                                                                    | <u>.</u>      | w ·         |            |
| Andalisvsusseichnis bes britten Manbe                                              | •             | \1 <b>¥</b> | ١,         |
| Dietelfenegambien. ; 4. 4. *(. *.                                                  | PA            | te 162      |            |
| edr Die Lander bur Halofs ober Jahoffer.                                           | *             | 161         |            |
| 1) Uale oder Coval. s s s                                                          |               | - 161'      |            |
| 2) Rajor.                                                                          | <b>∌</b> % '  | 161         | , ,        |
| 671 , 23) Gin. : 11 1: 11 1 25" 1.                                                 | * *           | 862         |            |
| - 1 4 Uainf - Jaiof. s 2-14 - 5.                                                   | , .           | 163         | •          |
| 13) Das Candiber Fulther                                                           |               |             |            |
| III) Die Lander Der Mandingoneger :                                                |               |             |            |
| 7 1 19 Borre ober Manbingha de die k.                                              |               |             |            |
| (21 '2) Balli. 1,1 1 8 8 8 8                                                       |               | _ 162       |            |
| (2) Bulliber Dulk                                                                  |               | 163         | •          |
| Core (874) Merine & A. A. A. S. S.                                                 |               | 163 ',      |            |
| 5) Bondu. 8 1. 1 . 4 . 4 . 1                                                       | · *           | 163         | ,          |
| 6) Galam.                                                                          |               | 163         | •          |
| Sabidiagas & & & & &                                                               |               | 164         |            |
| the 18 Raffon. g is s g                                                            |               | 164         | <b>.</b>   |
| Tyr-colg) Sambuf. Lis si si sin sinis                                              |               | 164         | , .        |
| IV) Die Begerlander nordijo am Dambic.                                             |               | 165         |            |
| ICE 21) Barra. Za is is a si                                                       |               | 166         | •          |
|                                                                                    |               | 166         | ٠.,        |
| 2) Salum.                                                                          | ,             | 166         | •          |
| 3) Salum.<br>4 bis 20) Rieder Jani, Guigni und                                     | Obei          | rs .        |            |
| Jani, Tenda, Meola, Dentifa, Sate                                                  | ion na        | 6           | ,          |
| Ronfadu.                                                                           | _             | 366         | ٠          |
|                                                                                    | •             | 366 - `     |            |
|                                                                                    | * .           |             |            |
| 1) Lander am linten Gambia Ufer. 4                                                 |               |             |            |
| 2) Lander an der Rufte und im Junern                                               |               |             | ,          |
| gambiens. a 1 a a 4                                                                |               | 167         | ,          |
| 3) Scherescha, Bagnon                                                              |               | ,167        |            |
| 4) Das Land der Papeln,                                                            | * ,           | 167 .       |            |
| 5 bis 7) Kabo (Geve).                                                              |               | 167         | ٠.         |
|                                                                                    | £ '           | 167<br>168  |            |
| 8) Die Jusel Bissan. 1 1 1                                                         | -             | IOX         | ٠.         |
| 9) Die Biffago: oder Bidschaguinfeln.                                              | s<br>A roses  |             |            |
| 9) Die Biffago: oder Bidschagninfeln.<br>, 20) Das Land der Biafaren, oder has Lan | . <b>G</b>    | ls .        |            |
| 9) Die Biffago: oder Bidschaguinfeln.                                              | ir (2)        |             | <u></u>    |
| 9) Die Biffago: oder Bidschagninfeln.<br>, 20) Das Land der Biafaren, oder has Lan | ik (5)        | ls .        | <b>.</b>   |
| 9) Die Biffago: oder Bidschagninfeln.<br>, 20) Das Land der Biafaren, oder has Lan | <b>(4)</b>    | ls .        | <b>.</b>   |
| 9) Die Biffago: oder Bidschagninfeln.<br>, 20) Das Land der Biafaren, oder has Lan | <b>(4 (5)</b> | ls .        | <b>4</b> . |

| , )<br>, () () ()                       | ix bis 14) Das Land ber Matitus, ber Land<br>mans, der Wagres, ber Rotolis. Gai               | er<br>te 169 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>G</b> uin                            | leda i e sa                                               | 170          |
| 8. 0                                    | dergwines. : st. st. st. st. st. st.                                                          | 170          |
| 7.                                      | Das Gebiet pon Sierra Lepna                                                                   | 172          |
| , 3)                                    | Die Malaghetta: ober bie Korsers ober Pfeffe                                                  |              |
| · .,                                    | Mile was it wis st for the                                                                    | 176          |
|                                         | Die Zahn roder Elfenbeinfuffe. 3 1 4 1 7, 11                                                  | 178          |
| 4)                                      | Die Goldfüste : : : : : : : : :                                                               | 180          |
| ```                                     | 28rim. : Unta. Betu ja. Antinge, Afftanten. D                                                 | ie .         |
|                                         | · : Tembu.: Die Sotto. Die Kaffianten. 18                                                     |              |
| 5)                                      | Die Gflaventufte                                                                              |              |
| :                                       | Dahomei. Bhibah. Aebrah 18                                                                    | 7-188        |
| , 't                                    | Die Mahier. Die Apoler (Apole), Die Ta                                                        | p:           |
| Friend.                                 | paer. x x x x x x x 1                                                                         |              |
| 4                                       | Reid Benin, Zwerri. Calabari. 3 18                                                            |              |
| •                                       | Ruftengegenden. (Einmobnet f. hinter Diety                                                    | T's          |
|                                         | : guinea.). s is is s s s                                                                     | 191          |
|                                         | Nieders uinea nebst ben Ländern der Makasse<br>der Anzichis und Schaggas im Innern Sudafrika' | 6. 192       |
| · ·                                     | . Die Kufte von Kongo                                                                         | 198          |
| <b>,</b> ε,                             | 1) Reich Loango.                                                                              | 196          |
| •                                       | 2) Reich Cacongo. s s s s s                                                                   | 197          |
| , ì                                     | 3) Reich Congo. if s , s , s                                                                  | 197          |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4) Meta Angola                                                                                | 198          |
|                                         | 5) Reich Benguela. s s s s                                                                    | 199          |
|                                         | 6) Reich Matamba. s s s s                                                                     | 200          |
| II.                                     | 7) Land der Mataffen.                                                                         | 200          |
| , ,                                     | 8) Land ber Anzichis und Schaggas. 3                                                          | 200          |
| ,                                       | Beschreibung ber Schangas. ; ; 20                                                             | DI - 206     |
|                                         | Einwohner Oberguinea's. Die Reger.                                                            | 206          |
|                                         | Befdreibung und Angabe ber Regervoller.                                                       | , 207        |
| ' ' '.                                  | Die Sereren. 1 1 1 1                                                                          | , 307        |
| ્રે કે                                  | Die Gasacolets. s & serry s                                                                   | 208          |

# In balden enjaideniff ites britten Brukes.

Alm.

١

1

| 802 376 Raffern 4 * A somitt, er Sel                             | te 279  |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Bewohner der Kaplande europäischer Modinft.                      | 290     |
| Con Die Bettenwitten, Gis . L. Bud mir & 4.                      | 294     |
| 'e Die Bufchmanner                                               | 302     |
| Die Lander Der Oftente Der State                                 | 308     |
| 12) Rufte Loge a nebit Einwohnetiff                              | 9 - 210 |
| 13. Rufte Sofala ober Cophala aber Sena.                         |         |
| Elige genies Solnen ober Schauge note Sella.                     | 311     |
| 14. Monomotapa.                                                  | 313     |
| Course Massachus Language and an analysis and                    | 315     |
| -16. Rufte Banguebar.                                            | 317     |
| Ell 1) Magadoro. E. gal ng gill gibe gint g                      | 317     |
| Fis 2) Marataten: 12 43 4 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      | 319     |
| The 3) Die Machidas. E es l' se sie graff gene                   | 319     |
| 800 4) Brand. 20 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4             | 319     |
| 59-3 mlo. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                  | 1 3 2 0 |
| 10 6) Rleine Botterichaften. Moffequejos                         | 320     |
| 7) Banguebar. Molinba.                                           | 321     |
| 0.00 m/s 2000 m/s day 10 m/s | 1 - 322 |
| ip) Ruften Abel und Ajan.                                        | 323     |
| Danfall, Gittarhafut                                             | 324     |
|                                                                  | 2*4     |
| 18) Afritas Insein an ber Offific                                | 325     |
| a) Amirantep und Sochellen.                                      | 325     |
| 2) Comorroinfeln.                                                | , 326   |
| cruingit abak Billiffidur &                                      | 326     |
| Mabagascar.                                                      | 329     |
| Einwohner Madagascar's                                           | 332     |
| Die Mascarenhas, g je ge                                         | 338     |
| a) Reunion (Bourbon).                                            | 338     |
| b) Isle de France (Moriginsel).                                  | 340     |
| ag. Infein an ber Beftichte.                                     | 343     |
| Belenae General es es es en  | 343     |
| a. 2.) Afcenfionaminationalist in a conflict und coff fig.       | 344     |
| (2.4) Suineainseln.   1                                          | ·~344   |
| Cottentententand bir Logianti 2 - 274                            | . 12    |

|    | Inhaltsverzeichniß bes britten Banbes:        | IX  |
|----|-----------------------------------------------|-----|
| ,  | Pringeninsel. Fernando bel Do. Ehdmasinfel.   |     |
|    | Annabon Seite                                 | 345 |
| 4) | Cap Berbifde Infeln.                          | 346 |
|    | San Jago. Del Fuego. Brava. Mayo.             |     |
|    | Bonavifia. St. Nicolas. St. Antonio.          | 347 |
| 5) | Madera und Porto Santo. Salvages.             | 349 |
| 6) | Ranarifche aber gludliche Jufeln.             | 351 |
| `  | Teneriffa. Canaria. Fuerta ventura. Lacerotta | i.  |
|    | Somera. Palma. Ferro. , s                     | 352 |
|    | Einwohner fammtlicher Kanarien.               | 355 |
| 7) | Die Azorischen Inseln.                        | 358 |
|    | St. Miguel. Delgaba. Terceira. Dico u. f. m.  | 350 |

Principalitation of the principal Establishment of the construction of the constructio

Community of the commun

The first constitution of the constitution of

ាស្ត្រាប់ ខេត្ត មាល់ពេលម៉ែលិប មេលា ប្រសៀវ មេ<mark>ង ជននេះជាជុំ</mark> ប្រសាសសាល់ សាសសាល់ សាសសំណាស់ សាសសំណាស់ ស្រែសាល់ ស្រែសាល់ ស្រែសាល់ ប្រ

าราสติด (ค.ศ. 1955) การการสมัยให้เกาสำรับได้แล้ว สู่เดิด ระบายของกับ เการาชายาทรรค์ที่สำนักของการที่ พระกระบาย (ค.ศ. 1956) การเครื่องเลือ

And the second of the second o

Afrit a.

Mfrita.

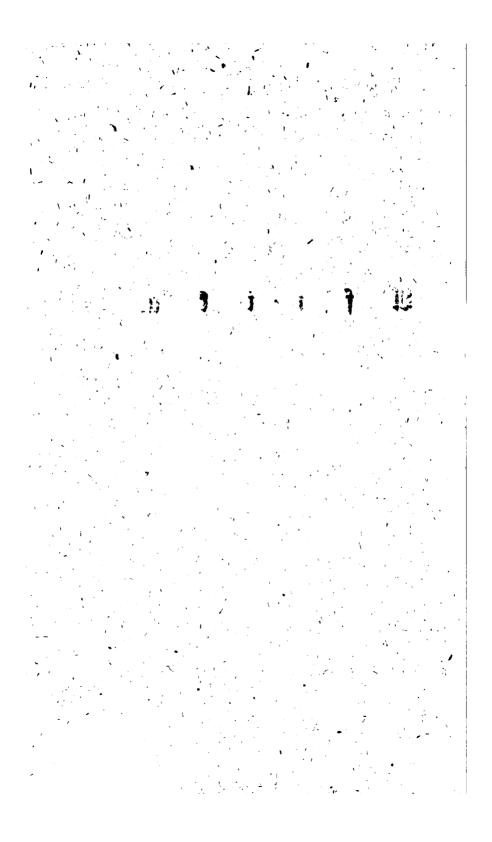

Afrita.

Dieser Erbebell iff beinahe als eine Infel angusehen, benn er ist überall von Medern umflössen; nur mit Asien, modamentlich mit Arabien, hangt er burch die 12 Meisten lange Erve kande die Bueg zustenmen, so wie er von Europa nur burch eine von Mellen breite Meerenge, die Meerenge, von Gibraltar, gestennt ist. Der atlantische Ocean sließt zwischen biesem Erdtheil und zwischen Amerika in einer Breite von 900 Meilen. Bon den Inseln der Subse liegt seine Ostfüste 1200 Meilen ab.

Wan bem betrachtlichen Glachen raum, ben er einnimmt, welcher nach ben gewöhnlichsten Augaben 530,000 Q. M. betragt ), ist uns kaum bet fünfte Theit, und auch biefer sehr unvollständig, nut an ben Ruftengegenden etwas bekannt.

In pepern Beiten haben vorzüglich bie Englanden mancherlei Berfuche gemacht, nabere Beganntichaft mis biefem Erotheile ju erlangen, und einem Sandel badusch neue Ausbehnungen an geben.

Der größen Theit viefen großen innberftreiten liegt swifthen ben beibeif Windezieteln, und alfe im beißen Erofirich, in welchem burch die periodifch, eintretenbe

<sup>&</sup>quot;" Beine groffefte Lange und Breite fint nicht bief von einander meterfchieben : 300 bemagen etwa an swoo Mother.

Regenzeit die glühende Hise bes Commers etwas weniger unerträglich gemacht — man kann nicht gut sagen: gemildert wird. Im mittlern Ufrika wird ber Sandboben so heiß, daß er die Schuhsohlen burch seine Glut verzehrt. Schnee liegt nur anf einigen hohen Gebirgstücken, und dort mag duch die Kalte zuweilen empfindlich seyn.

Es zieht sich im Junen en hoher kandrücken hin, bessen lange man zu 660 französischen Meilen angegeben hat, und von dem die beträchtlichen Flusse diese Spachen bestes Spachen bestes Spachen bestes Spachen bestes interplicher eine Prefectung arnaer Geberge ist. taun nicht bestimmt werden. Die Mondese birge und hie Alpen, non Dabe schwaren wer Wosten von West nach plie und medigen sie und Ledna und Gebasing.

Die Attangebirge liegen im Morten Affita's, dut gehen ebenfalls von Besten nach Often. Man theilt biese febr hohen, und in ihren hochsten Puntten, nuch in ber heißesten Jahreszeit immer mit Schnee bebecten Gebirge in den großen und kleinen Atlas.

Alcht weniger reich an Bebirgen, als ber Norden Afrika's, mag der sudlichere Theil jehn, wiewohl wir die Züge und Richtungen derselben noch weit wepiger kennen. Wahrscheinlich geben große Gebirgsreihen zwischen Ha-Bir Kinnen unter venfelben nur die Lupata. Gebirge (Spinat windi oder Beltruden) namentlich angeben. Ueberspaupt sind von allen Gebirgen dieses Erdrieits nur eins zeine Prinkte bekannt, z. D. die Schn es gebirge an den Lassen, die sich erwa Gebirge .

Biel Flusse mogen auf biesen Gebirgen entspringen, aber benngch sehlt es fehr an Wasser, dann bie meisten Stuffe, so groß und machtig sie und in ben naffen Johrs-

seit unfelimellen moden, vertftegen both in ber Dise bet trochnen, und erreichen bannt bas Merer nicht; mehrert Ruft en fluffe ausgenommen, die jedoch nur einen febr furgen lauf baben. Den mill ta Daupffluffe angeben: Die größten und bekannten find a bet von Sabefch fonn menbe Dil, ber Senegal und ber Grombia, Die von ben Rong- ober Mondgebirgen fommen; ber in feinem Ursprung unbefannte Joliba ober Riger, ber von Westen nach Often fließt, und fo groß er auch ift, boch vielleicht nur ein Steppenfluß fenn mag, ber in einem Sumpf fich verllert, ober im Saube verfiegt; ber Raire und ber Zambefe. Große kanbfren find nut außerst wenige vorbanden. Der Maravi im Innern bes fublichen Afrifa foll ber größte barunter fenn. Dan nennt noch ben Dembea in Sabefch. ben ich marget See ober Dibbib, welchen ber Riger bilbet, und ben Burnu.

Da Afrika zu beiben Seiten bes Aequators liegt, fo ist die Hige groß, und wird noch durch die ungeheuern Sandmeere verstärkt, unter welchen die Sahara ober Sahra (die große Wüste) das größeste ist. Dazu kommen die über Arabien herwehenden heißen Osts winde, und der große Mangel an Wasser. In den meisten Kustengegenden jedoch wird diese hiße durch fühle Seewinde etwas gemäßigt. — Unter den Winden wird der Harmattan an seinem Orte beschrieben werden. Die meisten und heftigsten Sturme bringt die nasse Jahreszeit, die in den Wendekreisen mit der trocknen abwechselt.

Schon in alten Zeiten sagte bat Sprichwort: "Afrie fa bringt im mer etwas Wunderbares und Meues," und in der That hat das Sprichwort seinen Grund, bein es enthate hochst merkwurdige Natures zeugniffe und auffattende Erscheinungen. Die erzeugent den und gerftermden Archie der Ratur scheinen hier ihre

bochfien Gipfel erreicht zu haben. Acere von Seufchtif-Pen' entlauben, in wenigen Tegen große Balbftriche, bie bennoch nach einer Boche wieber fo appig grunen, als waren sie nie entlaubt worden; Beerden von lowen und andern reifenben Thieren gieben binter grafen Deeren von Untilopen und Bagellen ber, und boren nicht auf ju wurgen, und bennoch findet fich nirgende ein Mangel an biefen Thieren; ber gerftorenbe Termit bat in menigen Monaten verlaffene Ortichaften ju Staub gernagt, aber einige Monate barauf entfprießt bem Boben ichon wieder eine neue Bele volle Baume und Pflangen. Das Gras in verschiebenen Wegenben ift boch genug, um Beerben großer Thiere barin zu verbergen, und wenige Lage nachbem es ber Reger abgebrannt, grunt schon wieber eine liebliche Biefe. ! Dan bat berechnet, bag diefer Erbteil gehnmal mehr Arten vierfüßiger Thiere ernahrt, als Europa, worunter fich ber Elephant, bas Rhinogeros, bas Bebra, Affen, bie Giraffe, Lowen, Leoparden und Panther, Spanen und Schafals, Straufe, Flamingos, Dapagaien, Rrofobile, Schlangen u. f. m. finben. Zuch Die Pflanzenwelt übertrifft die unfrige bei weitem, und wird funftigen Naturforschern noch eine reiche Ausbeute neuer Entdedungen geben. Mit Baumen verschiebener Urt und mit ben festesten Bolgern find bie Balber angefullt; man findet bie fostlichften Obstarten, Die feinften Leckereien, bie brennenoffen Bemurge, Die feltfamften Pflanzen, und fast alle Erzeugnisse ber übrigen Tropen. Manche eigene Getreidearten finden fich ba und lander. bort, 3. 3. ber Teff, bie Durra, ber Gorgo famon, und mehlreiche Wurgeln, als ber Manihot, Dams u. í. w. Wolche tander mußte Ufrita haben, wurde es überall, wie Amerita ober Europa, von Stuffen bemaffert, bie nicht vertrodnen! Die Gingeweibe ber Erbe enchalten, neben manchen andern Mineralien und Metallen, bebeutende Goldvorrathe, und es werben große Klumpen bavon zu Tage gefordert, und felbft in manchen Gluffen wird eine reiche Ausbeute burch die Geldwafchen gowonnen. Befgban wird aber wohl nich uirgends; und felbft von ben Portugiesen nicht, getrieben. Die Natue behalt also noch Borrathe, die der goldgierige Mensch nach Jahrhundeten verschlingen kann.

Die Menschenwelt ist selbst in biesem Erbtheil hochst merkwurdig. Die schrecklichen Zaggas und die gut muthigen Hottentotten, friegerische Staaten von Weibern, die entseslichsten Gebrauche, die größten Des spotien mit ben kleinsten Republiken benachbart, findet man hier.

Die Benatterung Afrika's hat man gewähnlich zu 90 Millionen geschächt; Anders geben doppelt so viel an, und Andere wollen nur 30 Millionen gelten lassen, und Andere wollen nur 30 Millionen gelten lassen. Wan sieht, wie es mit solchen Angaben stehen moge. Wielleiche, daß die hiechtselte Angabe, viel zu niedrig, vielsteicht sogar, daß die niedrigste noch etwas zu hoch ist, wie wenig das auch so scheine. Wie dem auch sep, so ist es gewiß, daß die Bevolkerung weit stärker senn müßte, wenn der unglüstliche Sklavenhandet, durch den Afrika jährlich an 100,000 Menschen verkleren mag, aufgeheben, unter bestehen und menschichern Regierungen Dungersnoth versätzt, und so manche Grausankeiten bei höherer Wildung nuthören würden.

Die Einwohner find alle von dunkeler Farbe, bis zu der Schwarze ber Meger. Um weißesten sind (aber keineswegs etwa weiß) die Mauren, Berberen; dunkler Die Kopten, Rubier, Habissinier, Kaffern und Pottenkotten, am schwarzesten bie Reger.

Der Sprachen gibt es eine unglaubliche Menge, (man giebt 150 an) & B. die verschiebenen Negersprachen; die Sprache ber-Kabylen ober Berberen, der Hottentotten und der Kopten, die fich nur noch in geringer Angahl finden — welche genannte Wolfer Negn btei

Diefes feit ben altesten Zeiten (schon 1750 Jahr vor Christo) befannteste land, unter allen ländern Afrika's seit langen Zeiten in der Geschichte berühmt, ist von Afien nur durch die fleine landenge Suez getrennt.

Man verfleht oft nur unter Megnpten bas lange fruchtbare 2 bis 4 Meilen breite Thal, bas fich ber Dit gebile bet bat, und welchem man eine Brofe von 756 Q. M. beilegt. Brei Retten von fahlen unfruchtbaren Gebirden fchtießen biefes That ein, welche von ben nubifdien Bergen ausgeben, und bis unterhalb Rabiro ben Mil in feinem Lauf begleiten; bier laufen beibe Reiben fo enge aneinander, bag fich ber Dil hindurch brangen, und fich uber Felfen berabfturgen muß. Dachmals entfernen fich bie Bebirgsketten wieber von einander, und die eine giebt fich nach bem rothen Meere bin, und vereinigt fich mit größern Gebirge Rolfum, indeffen bie andere fich nach bem mittellanbischen Meere ju, binter Meranbrien, ver-Das libyiche Gebirge, an ber Weftfeite bes Mils, macht burch feinen verwitterten Ralffand, ben ber Wind umbertreibt, Die urbaren Felber nach und nach zu Bufteneien.

Man begreift aber auch unter bem Namen Aegypten stie Berglander, die man 2700 L. M., und auch wohl noch die angrenzenden ungeheuren Sandwüsten, welche man 2800 L. M., und also den Gesammtinhalt gegen 6300 L. M., schäft. — Noch Andere schäffen

ven gesammen Flacheninhalt auf 8793; ba mun bie Berglander ebenfalls völlig unfruchtbar sind, so siest man, daß von diesem großen Raume nur jenes Thal, nur gegen 800 (gegen 1300 nach andern Berechnungen) D. M. bebauet sind. Die Einwohnerzahl soll 4½ (2½) Will, betrogen:

Das Klima muß schon ber lage bes landes nach sehr heiß senn; aber die Hike wird noch durch ben niedrigen über die Meeressläche wenig erhabenen Boden, durch die Eingeschlossenbeit zwischen den Gebirgsketten, und durch die benachbarten brennenden Sandwüsten so vermehrt, daß in Niederägypten, wo das benachbarte Meer, die Seep und Kanale viel beitragen, die hike zu milbern, dieselbe doch im Julius und August, selbst in kublen Zimmern, 25 Grad am Reaumurschen Wärmes messer zeigt. In Oberägypten steigt sie, zumal dei Subswind, auf 36, ja zuweilen auf 38 Brad. Eine hie, bei der jedoch sehr viele alt werden, zumal da die Jahress zeiten hier überaus regelmäßig wechseln. Im Zanuar fängt der Frühling an, und die Bäume blüben.

Der Sommer dauert vom April dis gegen ben Rovember. Mit bem April wird die Erndte vollbracht; aber bald darauf nimmt hier alles eine traurig schreckliche Gestale an; alle Pflanzen scheinen zu verdorren, nur daß an den Ufern des Nils noch einige Gewächse (Garken, Melonen) gezogen werden; die Gräfer und wildwachsenden Pflanzen sind versengt; die Vogel hinweggezogen; die landthiere schnappen nach lust und suchen den Fluß, und bei allen Erleichterungen, die sich die Menschen verschaffen, möchten sie doch vor Dise in Schweiß zerrinnen. Der Himmel ist ganz heiter, der Erdboten berstet auf, und die lust ist so trocken, das felbst das Fleisch nicht leicht fault, sondern vielmehr ausstrocknet. — Diese Siese wird nur erst dann abgefühlt, wenn die großen Rittberschwenmungen eintreten. —

In ben Monaten ber übrigen Sabredgetten, welche man ben Frubling nennen tann. find nur die Rachte und Morgen febr fubl, aber nach o Uhr fruh fleigt boch bie Dige bis jum Unerträglichen, fur ben an ein folches Rlima nicht gewöhnten Abendlander. Dies ift bie Sate reszeit bes Gaens und Arbeitens. Schon am Ende Revembers, nachdem bas Baffer verlaufen, gleicht bas Sand einer blubenben Biele mit Ranalen burchfchnitten. Die Baume verlieren im Movember und December bas aite Laub, und erhalten neues bafur, und alles verfungt fich. Dabei wird es zuweilen auf wenige Lage fo raub, baß leute auf freiem Relbe ein Beuerchen anmachen: Doth ift Eis fo felten, bag bie Aegypter ben Europaern bavon zum Bertauf anboten, ba es einmal fror. faben ja, daß bie Europaer alles Mertwurdige fammelten!)

Der Regen ift in ben Sommermonaten in kelnem Theile Aegyptens gewöhnlich; aber fonft ift ber Regen wenigstens im Delta (b.i. in ber von ben belben Rile armen eingeschloffenen Insel) namentlich in ben, bem Meere naber liegenden Gegenben, nicht ungewöhnlich, und in manchen Sahren sogar häusig. Aber in den Gegenden über Sabiro hinguf fällt kaum alle zwei bis drei Jahre ein fleiner Staubregen, und ein Plagregen ift fo ein Bunder. baß er einmal von ben erichrockenen Bewohnern eines fleinen Stabtdens fur bas gewiffe Worzeichen bes einbrechenben jungften Lages gehalten murbe. (Auch Gewitter find fo felten, baß fie fast tein Meghpter fennt.) Zwar ziehen, vorzäglich vom April bis Julius. in ben fruben Morgenstunden, mit Regen beladene 2Bolfen über Megypten bin, aber fie entlaben fich ihres Gemens nicht, fondern gieben nach ben Gebirgen von Sobefcha port die Quellen des Mils zu unterhalten. Auf diefe Beife fommen fie boch wieder Menopten gir Gute. Und nicht nur ber Regen, sondern auch ber Thau, ber im

ben Simmernächten ftarf fillt, ist bem Mage feles ner, als die Under höher hinauf und vom Meer entferne liegen. Er ist in einigen Gegenden, z. B. um Alexa and vien, so ftart, daß man glauben könnte, es habe geregnet.

Die Winds weben hier den größten Theil des Jahers regelmäßig. Im Junius und Julius nichen Nords und Nordwestwinde; im August und in der ersten Halfte des Septembers nur Nordwinde, die aber des Nachtssich legen; die in den November sind Ostwinde; von da anzbis zum Februar berrschen sturmische und verändersliche Winde, melde Regen und Nebel bringen; von Ende Februars in herrscht der Südwind in verschiedenen Richtungen; Ende Aprils sängt der Ostwind an, der ins Mai durch den nüßlichen, abkühlended und durch fünstliche Vorrichtung in die Hauser geleiseten Nordwind, oder Meltem, verdrängt wird, welcher die Wolken nach habe sich treibt und die Schiffsahrt auf dem Nit besördert.

Bochft verberblich und zurfierent und bes Gebrecken ber Reifenden ift ber Ch aen fin (ber Rumfpla, meil en in Ben funftig Lagen mifchen Oftern und Pfingften webeh auch Samunt, Samtel (Bifwolne), ober and De difi genanne, wiervohl ihn bie neueffen Reifenben von bem Samum unterfchieben wiffen wollen. Bum Glad bauert er nie über brei Lage, meiftentheits aber mut einige Stunden, bis einen Tag. Mit feinem Ginente teubt filh ber heiterfte Dimmel, Die Sonne wird blutvott. eine Rolge bes feinen Staubfanbes ; melden et aus bren nenben Sandwuften mit fortführt, und ber fein genun ift, in die verschloffenften Jimmer und Riften einzubningen, und ben Augen übseque ichmerghaft falle i Die Dige fleigt ploblich, zuweilen bis auf 12 Gran bober, und if bochft erstidenb, bie lungen gieben fich fchinergbaft ate Kommen, Die Baut fchoumpft ein, Die Ausdunftung hort

auf, und eine unertragliche But bernnt au Innenfen bas Rorpers. Alles ift erhist, was fonft einige Rublung gegeben batte - Metalle, Steine, Baffer, Co balb er beginnt, fliefe Sebermann in Die einfegenften Zimmer, genießt blos Reif, Bemufe, Baumfrachte und Birranenfaft; babet und rauchert fich; bie Strafen find menfchen-Leer und Miemand magt fich binaus. Webe ben Reifenben, die fen Obbach unterwegs antreffen, fein Battchen, feinen ichugenben Baum! ihr Tob ift gewiß, wenn nicht ber Wind in einigen Stofen fich erschöpft, in weldem Sall fie baburch gerettet werben, baf fie fich nit Deficht und Rorper platt auf die Erbe nieberwerfen. Die Birfungen beffelben find fo beftig, bag Rameele, Die burch feinen tobtlichen Sauch in ben Canbwuften et-Michten, vorgeblich in brei Tagen fo leicht waren, bat man fie mit einer Sand aufheben fonnte. Das namliche Ift der Fall mit Menfchen. - Rach Undern aber ift biefe lestere Erscheinung Die Wirfung Der gewöhnlichen Erote Penbelt ber Luft.

: Bei diefer überaus großen Erodenbeit ber juft murbe mabricheinlich bie Deft in Megupten wenig gelährlich fenn. wenn die Unfalten bee Einffeimifchen bagegen zwechmößiger moren. : Bunt Glutt bricht fiemur gegen bas vierte ober fünfter Jahr aus, me fie benn in Mabigo fo arg muthet, Dag nach einigen Angaben zumeiles breimalbunberttaus. fend Manichen baran; fterben folleir. - Dabei murbe, nine ben jahrlichen Zufluß von Bremben, die Stadt aus-Revben. - Aber ber Mabomebaner überläßt fich rubig feinem Schickfalt benn ibm fann, nach feinem Glauben, nichts miderfahren ; wes ibm nicht vom Schickfal befinime ift. Rein Bartsbamesmittel, teine Borficht mirb angewendet, und baber muthet bie Deft freilich une glaublich. Die flagern Franken (Guropaer) fchließen fich aber, fo bald bie Ungeigen ber Deft gewiß fend, mic ben Merigen in ibre Quartiere ober in Die Saufer ein\_ und

bereine alle Berbindungen mit der Stadt ab, ifwethen nur in deingendsten Jaken mit andern Persmen, und nur aus der Ferne; lassen, was sie an lebensumten und sonst nothwendig brauchen, durch ihre Bedienten, die in der Stadt wohnen, holen, und durch eine Dessiung in der Thur, in einen Wassertrog wersen, oder sassen es mit eiternen Zangen an, und tauchen es ins Wasser, woodurch die Gesahr des Ansteckens getilgt werden soll. So leben, die Europäer (Franken) Monate lang abgesondert von den übrigen, und retten ihr leben, indessen die Stadt in Janungen und Wehklagen versunken ist, die leichenzüge die Straßen, und das Geheul der Klageweiber die lust erfüllen. — Erst zu Ende Mai's hört mit dem Nordowinde das Wuthen der Pest aus.

Die Hauptquelle vom Segen bes landes ift ber einsige Bluf Megyptens. ber Dil, welcher aus ber Wereinigung zweier Bluffe (nach einigen Angaben im lande ber Agows unter bem zien Brub fübl. Br., f. Sabefch) entflest; in welche mehrere Bache fallen. " Alle biefe . Baffer fommen aus ben Gebergen von Sabeit, und geben als Rit burch einen großen Strich Rubiens unb burt Megnoten bin, und fallen in zwei (ebebem in fleben) Dunbungen ins Direr, welche beibe, hebft ber Seefuffe bas fruchthere Delea bilben , welches feiner Signe wes gen alfo genannt wirb. Dos befannte faute Anfchwellen Diefes Stutent, welches ben altern Zeiten folwunderbne Schien . ift eine Rolge ber Regenzeiten , Die in ben fanbern; welche am Aequator liegen, regelmäßig eintreten, und mit ben trodenen Beiten abwechseln. In ben lane bem swifchen bem titen und 20ften Grab nörblicher Breite fangt bie Regenzeit im April an, und duuert bis zum Oktober ober Revember, und von ba an bis junt April Attrockene Jahreszeit. In ben landern fühllicher Breite ift Ragenzeit, menn in ben nerblichen trodie Beit ift. - Richt tur ber Dil, fontern alle Miffe Diefen Gegenben treten in ber nuffen Sabresjeit aus', aber freilich ber Dil hae bas vorans, baß er fich am regelmäffigften auter allen batt.

Bald nach ber eingetretenen nassen Jahreszeit hort ber Nil auf zu sinken, sein Wasser wird trübe und fangt an in eine Fäulniß überzugehen. Daun fängt er aber auch, wiewohl anfangs unmerklich, nach und nach aber stärker und sichtbarer an zu schwessen. Dies geschieht gewöhnlich im April. Das Wachsen des Flusses dauert in wenig starker Zunahme den Mai und den halben Junius fort, von da an wird das Wächsen stärker, etwa vom reten, roten Jun. an. Täglich wächst der Strom ansangs zwet dis fünf, in den nachsolgenden Wochen aber täglich fünf dies zehn Zoll; etreicht im Septembet seine größte Höhe, überschwemmt alles, und tritt selten vor dem November in seine User zurück, wirwohl er im September schon zu schwellen aushart.

Um die Zeit gleicht Aegypten einem größen See, aus welchem Stadte und Dorfer, wie Infeln, nebft den Wipfeln genner Walder hervorragen. Allerlei Jahrzeuge bedecken das Wasser, und bringen teben in die Einsornigkeit der Wasserstadte. — Die Stadte sind durch er-hobete taudstraßen mit einander verbunden,

Auf das Anschwellen des Stroms ist die Aufwertfamkeit des ganzen kandes gerichtet, und es wird teo Gogenstand aller Wespräche. Ein eigener Schraft (Scheil),
der die Aufsiche darüber hat, umvrsuche amioiner im Mil
kehenden Säule (Miffiad) dieuhose des Stroms, und
gibt zuerst dem Pascha, dann den Linwohnern Anhira's.
Nachticht ver eine Nuchricht, auf welche alled harrtund
hofft Emtsnicht das schnalle Steigen den Wunfihren vos
Wolfs, so ist alles froh, und rechner auf reiche Ernotz
und wohlseite Zeie. Sobald der Auß is Dea (eine Aus Ellen) gewachsen ist, so wird darüber eine körmliche
Urtunde gesentigt, und die Pätister, welche sonst von den Pachtgelbern frei gewesen waren, mussen, jest schon einen Theil derselben für die kunftige Erndte im Voraus ents richten, Invessen geben 16 Dea doch nur ein schlechtes Sahr, 13 Dea ein besseres, aber 20 bis 22 Dea ein reiches Jahr. Schwellt der Fluß bis 24 Dea und drue ber, so ist das auch nicht erwünscht.

. Um die Gegnungen des Stroms zu bemißen. man icon von ben alteften Beiten ber mehrere Unftalten: und verzüglich viele Ranale gemacht, burch melde ber Baffervorrath in die verschiedenen Begenden des Landes vertheilt wird. Diefe Ranale find nach bem Bluffe gu mit einem Damme verfeben, welcher gur gefeslich bee Rimmten Zeit burchftochen wird. Fruber ibn ju burche Beiben barf Reiner magen, benn bie Dachbarn murben es mit ben Baffen in ber Sand verbindern, zumal in mafferarmen Sabren - in überreichen nimmt man es freilich fo genau nicht. Mit ben Sauptkanalen find mehrere Rebenfanale in Berbindung. Diefe alle merben, wenn ber Bluß ju fcwellen anfangt, gereinigt, bamit fie beffe mehr Waffer faffen. In ben altern Zelten gab es biefer Randle viel mehr. Die Tragheit ber jegigen Regierung bat viele derfelben eingeben laffen, und man rechnet jest nur noch 60 gangbare.

Am hochsten wächst der Mil zu Kahiro; in Niederägypten aber kann er nie zu dieser Sobe gelangen, weil er sich über eine große Sbene verbreitet, und nahe bei seinen Ausstuß steigt er nur um einige Dea, daher auch hier die Felder duch Wasserrader und andere Wasserwerke bewässert werden mussen. Uebrigens ist auf dem Nil die Hauptstraße der Reisenden und des Handels für ganz Aes gypten, und außer ihm finden sich nur noch einige Bächez die im Sommer versiegen.

Das Nilmaffer foll febr angenehm und gefund fennein teb, welches ihm felbst auch Europäer beilegen. (In altern Zeiten ließen es sich manche agyptische Konige überall auf Reisen nachsühren.) Aber wenn bas auch nicht ware, so ist es ja beinahe bas einzige Wasser, welches ber Aegypter hat, ba Quellen und Regenwasser so außerst selten sind. Man sammelt basselbe in Cisternen, bebt es sich in großen irdenen Gefäßen auf, und klart es va-burch ab, daß man zerstoßene bittere Mandeln hineinswifft, und das Wasser start bewegt. Man kennt sast mur eine einzige suße Wasserquelle in Aegypten.

Der Seen im lande sind mehrere, unter welchen ber See Birket Karum (See Moris von altern Zeiten her), sehr berühmt ist. Er hat eine ungewisse Bedser und eine Menge Fische. Man faget daß ein alter agyptischer König, Moris, genannt, biesen See habe graben lassen. Muthmaßlich hat ein alter Resgent einen schon vertieften Grund benußt, um einem Ranal des Nils hinein zu leiten.

Der einst so berühmte Gee Mareotis (Mariut), bei Alexandrien, ift jest vertrochnet. Mur bei hober Ues berschwemmung tritt etwas Nilwasser binein. Der Sce Men fale (Manslet), nur burch einen fchmalen Strich Land vom Meere getrennt, hat beim Austreten bes Gees brei Milausfluffe, und ift nicht mir ber großeste unter ben agyptifchen Geen, fondern auch ber midtigfte, ber Bifcheteien wegen, die jahrlich 1200 Fahrzeuge und über 2000 Menfchen beschäftigen, baber er auch eine bebeus tende Pacht bem Pascha einbringt. Eine Menge von Infeln liegen im Gee, die von Fifchern bewohnt werben. Die Rifche fommen sowohl aus bem Meere, als aus bem Dil hinein, und eine Art bavon gibt einen Raviar. Ueberschwemmungen des Fluffes ift das Baffer fuß, sonft aber febr falzig.

Der See Birket el Habsch (See ber Pile grimme), vier Stunden billich von Rahiro, ift nur maßig groß, und wird durch den Nil-Kanal bewäffert, welcher Kahiro durchfließt, liegt in einer großen Ebene, versammeln. Der Karawanen Scheik schlägt hier sein Belt auf, und unter Belten bergen sich auch die Pilagrimme, beren Anzahl sonft über 50,000 sich belausen konnte. Nicht zu rechnen, daß sie alsdann Marketender, Handelsleute, und viele, welche bis hieher nur die Ihrigen begleiten, auch einfinden und frohliche Schmausereien halten. Bei der Zuruckunft ist dieser Gee ebenfults ber Sammelplas der Pilgrimme, die sich hier wieder treinien, wie sie sieh fanmeiten.

Die Natronseen liegen in der Buste bes heiligen Makarius, und bringen das bekannte laugensalz, welches im Feuer nicht verfliegt (seuerbeständiges),
und in der Hauswirthschaft und bei den Fabriken vielfältig gebraucht wird. Gewöhnlich sind diese Seen neun Monat trocken, im Binter aber etwa mit sechs Schuh Wasser angefüllt, welches von röthlicher Farbe ist, und nach der Verdunstung eine zwei Schuh dicke Salzeinde zurückläst, die man mit Hacken losbricht und auf Rameelen fortbringt. Es sollen an 36,000 Zentner gewonnen werden.

Die Oberfläche von Aegyptens Boben ift melftentheils ein feiner rothlicher Sand, aber im Nilthale
findet, sich eine schwärzliche, lockere und fette Thonerde,
die verschiedenartige Salztheile enthält. Man erbauet
viel Getreide (30 bis 50, selten 100fältig) und mancherlei europäische Feldfrüchte; Weizen werzüglich in Oberägypten, Reiß in Niederägypten, welcher hunderfältig
Frucht gibt; gemeine Hiese und Durra, oder indianische Hiese, welches das gewöhnliche Rahrungsmittel
der niedern Stände ist, und durch seine Stengel selbst
das Waterial zu hützen liesert; Baumwolle und vorzüge
lich häusig Zuckerrohr. Die Papierpslanze (Papyrus),
deben man sich sonst zum Schreiben bediente, ist jest sehr
selten, aber das Nilrohr häusig, dessen Blätter man als

Panf zu Stricken veratbritet. Won Ruchengewächsen bat man vie meisten europäischen, übrigens noch guten Indigo, Blachs, Danf, das Al Denn'a Rraut, aus bem man einen Teig macht, um Magel, Daar und Hande gelb oder rothlich damit zu farben; Sennesblatter, Aloe, Jalappe, Roloquinten und Godapstanzen.

Balber und Beftrauche find außerft felten; ba-Ber man auch nur von Stein ober Erbe bie Baufer hauet, und zur Feurung fich mit Stengeln und Stoppeln Schiff und getrochnetem Dift ber Thiere Behelfen muß. Doch finder man in Garten und Pflanzungen viele Baume, am baufigften bie Dattelpalme, Die einen vielfaltigen Bebrauch julagt; benn außerbem, bag in Oberagypten Taufende fast allein von Datteln leben, werden fie auch eingemacht ausgefahren, jum Brantwein verbraucht, Die gemabinen Rerne Rameeten gefüttert, Die jungen Sproffen ju lederelen bermenbet, aus ben Jafern Laue, Strice u. f. w. verfertigt, die Blatter ju mancherlei Rorbflechte wert, ju Gliegenwebeln und jum Ausstopfen von Dolftern und Matragen gebraucht. Manche andere Dalmen find ebenfalls febr nuglich; unter ben Beigen ift ber Gptom or over bie Pharaonsfeige am baufigften; bie Raffia ift des Sandels, eine Art Afagie ihres erefflichen Golges und bes arabischen Gummi's wegen wichtig. Unter ben Obstarten findet man die meisten europaifchen, gum Theil in großer Meinge und Gute; Dliven werben nur noch in ber Proving Jajum ftart gebaut, mit Del ober Salg eingemacht, und in ber Saftenzeit von ben morgenlanbifchen Christen genoffen. Cben diefe Proving ift ihrer überaus großen Rosenzucht wegen berühmt; man trifft ganze Ro fenhalne, indem bas Rofenwaffer weit und breit im Morgenlande verfendet, und in ben Darems ober Babern baufig gebraucht wirb.

Der Landbau murde in Aegypten weit bester feyn, wenn die Fellah's oder Bauern nicht einescheils beinahe

leibeigene ber Mammel uden maren, die bie Grundberren alles Landeigenthums find, und anderntheils von ben Beduinen nicht fo oft gezwungen wurden, Schukgelb, zu zahlen, und die Raubereien berfelben abzukaufen.

Das Thierreich bat Rindvieh und Buffel in großer Menge; Die agyptischen Pferde find febr geschäft, und Die Maulthiere fteben mit ihnen beinahe in gleichem Preis; jum Reifen bedient man fich mehr ber Efel, bie bier pon. einer fchonen und großen Art find; ju lafthieren bienen Die Rameele am meisten; Schafe und Ziegen gieht man bes Bleifches, ber Bolle und Belle megen, fie merfen jabrlich zweimal zwei bis brei Junge; bie Ragen fteben noch von alten Zeiten ber in großem Aufeben, babingegen bie Sunde Diefes alte Unfeben, bas fie einft in Aegypten bate ten, verloren baben, wie überall, wo Mahomedaner find. Sie find auf ben Straffen febr beschwerlich - zuweilen werden fie von barmbergigen leuten gefüttert, und Reiche fegen ihnen auch mohl Bermachtniffe aus. - lowen-Dpanen, Schafals, Bolfe, Jerboas ober Springhafen, eine Art wilber Schweine u. f. w. finden fich, aber nicht baufig, und find nebft Bageflen und Untilopen nur in Buften zu treffen; bas Nilpferd balt fich blos oberbalb bes Bafferfalls auf, und ift ben Pflanzungen febr fcabtich, nuslich aber baburch, bag es bas Rrofebil befehbet und umbringt, welches fich jest ebenfalls nur oberhalb bes Bafferfalls baufig findet. (Ersteres foll nach neues ren Angaben jest gang verschwunden fenn.) Das ches bem heilige Ichneuman ober bie Pharaonsratte wird miklich, ba es bie. Gier bes Rrotobils ausfrift, Ratten und Maufe (aber auch Suhner und Lauben) anfällt, wie es benn in feiner lebensweise viel mit unferm Biefel gemein bat; Schlangen und Bipern fint febr baufig; Sifche verschiedener Art find in großer Menge vorhanden, und unter ben Bogeln finden fich ber Strauß, ben man oft Juhm in Bofen balt, Geier, Sabichte, Sperber u.

f. w. Eine Art Geier wird fo jahm, baß fie unter ben Lauben anzutreffen ift; Storche find noch fehr baufig. und eine Art berfelben ift ber Ibis ber Alten gewesen \*); mancherlei Arten wilbes Baffergeflugel wohnenauf Seen und Gumpfen, unter welchen ber Pelifan, wie ber Cormoran in China, jum Fifchfang abgerichtet wirb. Unter bem jahmen Geflügel balt man vorzüglich Tauben, und man findet überall Tanbenhaufer; Buhner werden in großen Defen kunftlich ausgebrutet, und zwar gewöhnlich 6000 auf einmal. Man rechnet, baß jagrlich an 90 Millionen auf biefe Weife ausgebrutet werden, mahricheinficher weit weniger. (Man will noch 386 Brutofen baben, welche 300,000 Suhner ausbruten.) Mur Einige follen im Befig bes Bebeimniffes biefes funftlichen Musbrutens fenn. - Die Bienengucht ift vortrefflich, und wird mit Corgfalt betrieben. Man führt die Bienen-Rocke eigends auf bem Mil nach Oberägnpten, und bas Schiff, auf bem fie find, legt an folden Plagen an, mo reichliche und angenehme Nahrung vorhanden ift. Monate verweilt ber Schiffer an verschiedenen Stellen Oberagnptens, und tommt bann wieder mit einer reichen fchweren labung in Mieberagpyten an. — Fifche gibt bas Meer und der Mil.

An Mineralien ist bas land nicht reich. Rach Metallen hat man nicht gesucht. Steine verschiedener Art — Alabaster, Marmor, Porphyr — sind hausig; hin und wieder findet man Smaragden; auch, wovon jedoch neuere Reisende nichts berichten, Steindhl, und Schwesel in der thebaischen Buste. Aus dem Thon werden in Oberägnpten große Gefässe zur Ausbewahe rung des Wassers gemacht. Die häusigsten Mineralien sind Schwesel, Kochsale, Salpeter, Alaun und Natrum.

<sup>&</sup>quot;) Belde Art? if noch unausgemacht, mancher Untenfechungen ungeachtet.

Micht unbebeutent ift ber Sandel. Man führt Hanf, Flachs, Baumwolle, roh und verarbeitet, Saute, Bachs, Sennesblätter, Salmiaf und Natrum aus; bet Raravanenhandel zwischen Asien und Afrika ist sehr leb-haft, und zuweilen eine Raravane mit Gummi, Elsenbein, Goldstaub, Sklaven, Strauffebern an 5000 Kameele stark.

Obwohl Aegypten als eine Provinz des turtichen Reichs betrachtet wird, bessen Sultan einen Pastha borthin sendet, so gilt doch dieser wenig oder nichts; sondern die Beis haben sich in das land getheilt, beren Zahl aber (24 namlich) selten vollzählig ist; diese Beis werden von der Mammelusten gewählt, und leben oft in Kriegen mit einander?

Ein Diwan ober Oberstaatsrath wird von den Beis und andern vornehmen Staatsbeamten, unter Vorst des Pascha's gehalten. Die gefammten Einkunfte waren in den Hantinopel 650,0000 Thaler, und nach Mekka zur Mosselee 420,000 Thaler jährlich senden mussen. Sämmtelich sollen sie 12 Mill. Thr. betragen.

Man theilt Aegypten in Ober-, Mittel- und Nieberägypten ein, beren Einwohner man zu 2½ Million rechnet, die in 2500 Städten und Börfern wohnen follen.

1) Oberägypten ober Saib, in welchem

Siut (Muth), am linken Milufer, eine nicht unbedeutenbe Stadt ift, die farten handel mit Opium treibt. In ihrer Rabe find fehr merkwürdige Soblen mit Silen, Kammern, Brabmalern u. f. w. Man will vermuthen, daß fie in ben früheren Zeiten des Chriftenthums Einstedlern gum Aufenthalt

<sup>\*) 1911,</sup> im Mary, brachte ber Bafca bis Beis nebft 500 Mamefuden burch Menchelmord um, warauf ein verheerender Krieg less brach.

gediene haben. Es wohne hier ein topriffer Bifcht. Conft war, bier bet Sammelplag der Ragavanen, die nach Sennaar zeifeten.

Abutig ift feines Mobubaues und feines daraus bereites ten Opinius megen berühmt; Daraga bauer in feiner Chene ben beften Beigen des Landes; 26 min, der Sig eines Emirs, verfertigt viel groben Rattun und irdenes Gefchier; die toptie ichen Chriften baben bier ein Rlofter. Girge, oder Dichir de ich e, ift die Sauptfiadt Oberagpptens, am weftlichen Ufer Des Mils, mit mehreren Molden, Marten und Plagen. Es ift gleichsam ber lette Buntt, mo bie Osmanen gelten, benn weis Wrhin wohnen freie Araber. Coffir am arabifchen Meerbus fen, in einer bichft baen baum: und grasiofen Gegend. Der Sandel mit Mochafaffee und der Durchgang von agyptischen und offindischen Baaren find hier ftart. Den bera (Tens tyra) ift wegen ber Ruinen eines alten Ifistempels; Die große Brade Renne ihrer irdenen Gefaße wegen; Lupor, am Bechten Dil-Ufer, wegen der Ueberbleibsel von dem alten The ba beruhmt, 3. B. der Statue Memnons; bei Affuan pber Spene, Die einft eine Grengftabt gegen Aethiopien mar, ift ber erfte Bafferfall bes Dils, 3000 g. breit und a g. boch. Auf ber bier befindlichen Dilinfel Clephantine find 2 fcbie untite, gegen 40 R. lange Tempel. In ber Rabe find, einft hochberühmte, Granitbruche. - Das Dorf Ebfu (einft Apole linopolis) hat auch 2 Tempel. Der größere hat 424 F. Lange, bei 212 Fuß Breite und 107 Auß Bobe. Lehmbutten Reben auf dem platten Dache. Die Bewohner derfelben, Aras ber, ichutten allen Unrach durch die obere Deffnung in ben Tempel

2) Mittelägypten, ober Wostani, in welchem ber Nil breit und valler Inseln ist, hat an der Offseite die Wüste Oschofar, durch welche die Karavane, muß, welche von Kahiro nach dem an der Westseite des
arabischen Meerbuschs gelegenen Suez will, wo starfer Handel getrieben wird. Zum Gluck sind in der Wüste
mehrere angebauete Stationen.

Rahiro (Cair, Rahira, Mefr) auf einer Sene, gu beiden Seiten eines Saupifanals bes Mils, und jugleich Aegyptens Hauptstadt. — Man schätz ihre Einwohner auf goo,000 (Andere nicht auf halb so viel). Die Stadt ift in vier Hauptheile getheilt, und öftlich auf einem Hugel bas Schloß, in welchem ber Pascha der Pforte restort. Die Einwohner nens men ihren Ort die Mutter ber Belt. — Man rechnet über 300 (Andere 700, und Andere sogar 1170) Moscheen, eine mahomes danische hohe Schule, wo Logit, Aftronomie, Aftrologie, Ges

foidte und Mahomedanismus gelehrt werden, und die einzige. im Lande ift : amei Rrangistanerflofter, amei griechifche Rirchen. 36 jubifde Spungogen; Die Chans, Rahns oder Ofale ober Waaremiederlagen find bauerhaft und ficher) und unter den angeblich 70 offentlichen Babern manche icon. Die größten: theils aus Bacfteinen erbaueten Saufer find nach morgenfandie fcher Art platt, mit Benftern nach ben Gofen gu, und haufig baneben Garten und Leide, ber Rublung wegen. Da man bier nur aus einem leichten verganglichen Stein, und baufig wur aus Lehm bauet, fo find die großen Schutthaufen nicht fcmer ju ertiaren, die man bier fomohl, als beinabe vor allen aguptifden Stabten findet. Die Ofale find noch am fefteften gebauet; bod auch manche Saufer find aus fefterem Gefteln aufneführt. - Der Dil tritt bei ben lleberichwemmungen in pers Schiedene Begenden ber Stadt, welches fehr wohlthatig ift, Das mit die Saufen von Unrach, die fich niemand die Dube nimmt. fortaufchaffen, meggefpult merden. Die unregelmäßigen und ungepfiafterten Gaffen find mit diden Staubwolfen angefüllt. benn bas Bertehr ift bier lebhaft, ba Cairo ber Mittelpunfe Des Sanbels zwifden der Europaifden Eurfei, bem nordlichen Afrita', dem mittellandifchen Meere, - Arabien, Indien und Abpffinien ift. - Die Manufafturen ber Stadt, in melder einige Leuge (Ramelotte, Tapeten) verfertigt werben, find nicht febr bedeutend. In dem Jofephe Daltaft, welcher ein Theil des festen Schleffes ift, wo der urtifche Pasca wohnt, wird das Euch gewebt, meldes jahrlich nach Metta gefendet werd. (S. Afien.) Gine Bafferleitung von 317 Odwibbogen bringt das Milmaffer nach dem Raftel oder Solog. Rur bio ftbrigen wird bas Baffer in lebernen Schlauchen auf Cfeln und Rameelen nach ber Stade gebracht. Auch macht man viel Bee fen aus dem Jofephsbrunnen, ber 276 Rug tief fenn foll. Einwohner ber Stadt find übrigens ein Bemild verfchiebener Botter aus Affen, Afrifa und Europa. Die Juden baben ein befonberes Quartier, und überhaupt ift die Stadt in verichier Dene Begirte abgetheilt, beren jeder burd Thore verschloffen wird.

Bul'at ift eine Art Borftadt von Kabiro, indem es nur eine halbe Stunde davon entlegen ift. Es liegt bstich am Ril, also mit der Stadt auf gleicher Seite des Flusses, und hat ben wichtigken Hafen von Kabiro. Alle von Damiat und Raschischieher kommenden, und wieder bahingehenden Baaren, werden hier verzollt, und in den hiesigen Miederlagen oder Otals des mahrt man holz, Reiß, Korn, Wattum, Safflor n. s. w. auf. Es wird ein starfer Markt gehalten, und die Ledensmittel sud sehr wohlseis. — Richt weit davon liegt

Foftat, wo einige Reisende bedeutende Ruinen wollen ger Ambenihaben, hat ein: Zollhaus für die Waaren aus Oberaapps ten, ein Otal, wo das Korn aufgeschüttet wird, und die Gare tenhaufer vornehmer Rabiraner finden fich bier. Gie und But lat werben pach ju Rabira gerechnet.

Matare, zwei Stunden von Rabiro, enthalt bie Ruinen bes alten hetiopolis, und die einzige befaunte fuße Quelle in Tempten.

Die Insel Nobba ift gleichsam ber Ruchengarten von Ras hiro, und eben auf ihr ift der Milmeffer, ober Miffias, b. h. die in Grade abgetheilte Saule, die in einem vierecken Tharm steht.

Daize ober Shize (Dichife), Rabiro gegen über, ift eine fleine Stadt, mo irdene Baaren, Dachzieget und Gale miat verfertigt werben. Db in biefer, Gegend bas alte De me phis geftanden, ift ungewiß, aber auch ohnebies ift die Stadt wertwurdig genug; benn hier find die vier berühmten Ppramie ben, von welchen man auch jest noch nicht weiß, welche Ber fimmung fie gehaht haben , - ob fie ju Grabmatern ber alten Dharaonen, oder ju ben Seheimniffen aapprifder Driefter biens ten, oder wogu fonft? Sie find hochft mahricheinlich nebft eis nigen hindustempeln in Affen die alteften Gebaube, welche von ebemaligen Beiten übrig geblieben find. Die größte berfelben, ober die Pyramibe bes Cheops, bat auf jeder ihrer vier Seiten (welche oben in eine gemeinschaftliche Spite gusammenlaufen) am Grunde 710 Buß, bei einer fentrechten Gohe von 448 Auf. Alle stehen auf einem Felfengrund, und find aus großen Quae berftucen zusammengesett, Die in 27 Ochichten übereinander liegen. — Diese Gebaude find fo erstaunenswurdige Menschone werte, bas manche geglaubt haben, fle fepen gar nicht von Denichen gemacht, fondern man habe icon vorhandene Relfen in diese Form gehauen, und also burch Runft nur der Matur nachaeholfen.

Die Bilb faule bes Sphing ift jest größtentheils mit -Sande bebedt, und aus einem einzigen Felfenftud von 27 Fuß Sobe gehauen, und bie

Mum ie nfelder find eine sandige große Ebene mit vier ten angeblich meilenlangen unterirdischen Gangen und Gewölben (Katafomben), zu welchen man durch senkrechte oft zehn Ellen tiese Deffnungen, die gewöhnlich zuvor erst geräumt werden, herabsteigen muß. In den Bangen trifft man die Mumien, nicht allein von Menschen, sondern auch von Thieren.

Donfalut ift burch feine Fruchte, feine Linnenmanufal, turen, und burch bie Saravanen, welche hier aus Bornu und andern Segenden antommen und Stlaven mitbringen, febr lebbaft.

Mente verfertigt viele Rruge, und Benifuef (Benerfurif) berahmte gestroifte Seppiche.

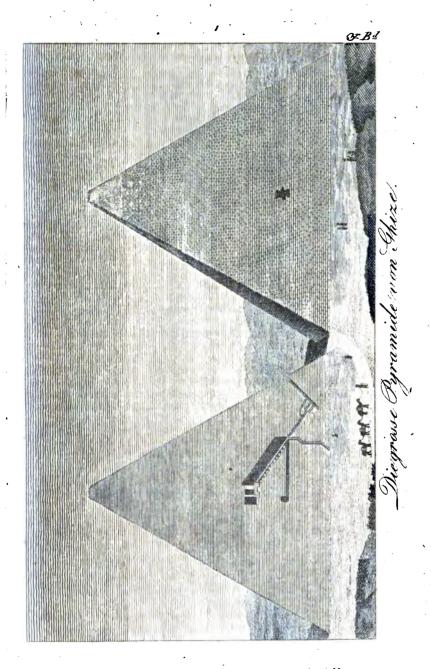

THE NEW YO'K
PUBLIC LERARY

ASTOR, LEMOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Die Proving Rajum gebort noch bleber. Ein fructe bares Land, wiewohl es von bem Milthale burch die Lybifchen Gebirge abgefondert ift, und nur burch eine einzige Deffnung in diefem Gebirge mit dem genannten Thale jufammenhangt. Durch biefe Deffnung geht ein Ranal, welchen die Sage noch für ein Bert bes aiten Patriarden Jofeph ausgibt, baber et and Julinifstanal beifit, welcher burch Ochlenfen und Heine Randle fein Waffer ber gangen Chene mittheilt, und es in ben Gre Moris, ober Birter Rarum, wieder fammelt. Die Proving ift reich an Flachs, Bein und Obft, der Dehlbaum machft wild; und gange gelber find mit Rofenftrauchern und Reigenbaumen befest. Die Sauptftadt der Proving, gleiches Damens mit ihr, liegt drei Tagereifen von Kabiro, und pets ferrigt; grobe wollene und linnene Benge, Leder und lederne Schlauche, bas Baffer barin aufzubewahren; bas Rofenwaffer, welches fie bestillirt, und ihre Fußteppide und Shawls, find im ganzen Morgenlande beruhmt. — Die biefigen Leinweber find meiftentheils Ropten. — Man findet abrigens in Diefer febr unbefannten Proving noch manche Ueberbleibiel afterer Bel. ten; vorzüglich mertwurdig ift ein aufrechtstebender Obelist und Ppramiden, Die aber tleiner find, als jene bet Dalze, und fein Fuggeffell haben. Der erftere foll ein Meberbleibsci bes alten Labyrinthe fenn.

Die von Einigen zu Oberägypten gerechneten Dafen, von welchen man außer ber großen und tieinen noch eine Dritte gabit, find fruchtbare Landitiche, die ringsberum mit dem todten Sand ber Wifte, wie die Inseln von Baffer, ums geben find. Sie liegen nach der lydischen Buste zu, und haben ihre Fruchtbarkeit den Basserquellen zu dansen, mit welchen ste getegnet sind. Europer find nie die hieher gesommen. — Wie Karavanen aus Gennaar und Darfur nach Sint nehmen ihren Weg aber die gtoße Dase, und machen hier Station. — Wan nennt in den Dasen einen Hauptort Charje ober Dicharjeh, welchen die Karavane außer drei andern fleinen Oerten betührt. — Die keine ganz unbekannte Dase soll der Sammelylag aller in den Walken umberschwärmenden Beduis nen sehn, die größeren aber unter einem Bei stehen.

3) Niederägnpten ober Bahri. Nordmarts von Kahiro theilt sich der Nil in zwei Arme, die in ihrem taufe immer mehr von einander abgehen, und dadurch das sogenannte Delth einschließen, wozu aber noch manche Orte, östlich und westlich, des rechten und sinken Nilarms gehören. Es sind Inseln, aus den Armen und Kanalen des Nils gebildet, die diesen Theil Aegypteus ausmachen, det aus einer ungemein fruchtbaren Sbene

besteht, bie reich bevollert ist. — ber Mil erges sich bier fast in sieben Armen ins Meer, von welchen funf (wahrscheinlich nur Kanale) eingegangen sind. Die beis ben übrigen Arme gehen bei Rasette und Damiate vorbei.

Alexanbrien, mit etma 10,000 E. (20,000), auf einer Erdzunge am mittelländischen Meere, mit zwei hafen nach Often und weiten, von welchen der erfte sehr schiecht, und daher den Europäern zum Einlausen bestimmt ist. Man darf bier an keine geraden und breiten Straßen, an Straßenpflaster und schine Hause benken. In alter Zeit war sie eine wichtige und seine Stadt, von der man die Ruinen noch zum Theil vorfindet. hier wat der Tempel des Serapis, die große Dibligthet der Prolomäer (mit 600,000 Banden); und die berühmte Pompejussäule (82 Fuß hoch), aus drei großep Granitmassen zusammengeset, ist noch gegenwärtig vorhanden, eben sowohl als der (60 Fuß hohe) Obelist der Alexe patra, welcher dabei sieht. Schemals war hier ein Ausptochter für den Venetianisch Ostindischen Dandel. Die Jalbinsel Farillion oder Pharus liegt vor den beiden Jäsen und ist durch einen langen Damm mit Alexandrien verbunden. Bon dem ehemals hochberühmten Leucktchurm oder Pharus wer findet man nichts mehr. In der unangebauten Gegend umber mohat det räuberische Araber.

Das Dorf Abufir ift bekanntlich erft in neuern Zeiten burch die Seefchlacht 1798 im August merkwurdig geworden. Es hat ein festes Schloft.

Rafcie (Rofette), foll an 40,000 (12,000) E. haben. Die Lage ber Stadt ift unter ben Stadten biefes landes die angenehmste, und ber Sandel berselben lebhaft, benn alle Backen, welche von Rahiro den Mil hinaufgeben, fommen hieher. Dan webe Linnen, und Baumwolleugeuge und bereitet Dehl. Die Griechen und Kopten haben bier auch ihre Kirchen.

Damiat (Damiette), mit angeblich 60,000 E. Der Sanbel ber Stadt, porzüglich ber mit Kaffee oder Reiß, ist bes dentend. In ben hiesigen Baarenlagern findet man viel ine dilche Zeuge, Seide, Salmiat u. f. w. Man erhaut viel Flachs in der Nahe, und webt Leinwand daraus. Die Ausstuhr an Reiß und Kaffee soff jahrlich 600,000 Sade betragen. Die Hander find meistentheils wie in den übrigen Stadten Ursanbeten — nämlich elend.

Bei ber auf einer kleinen Insel gelagenen Festung Lant versammeln sich im Julius mehr als 200,000 Menschen, um des Grabmals eines heiligen Imans wil-

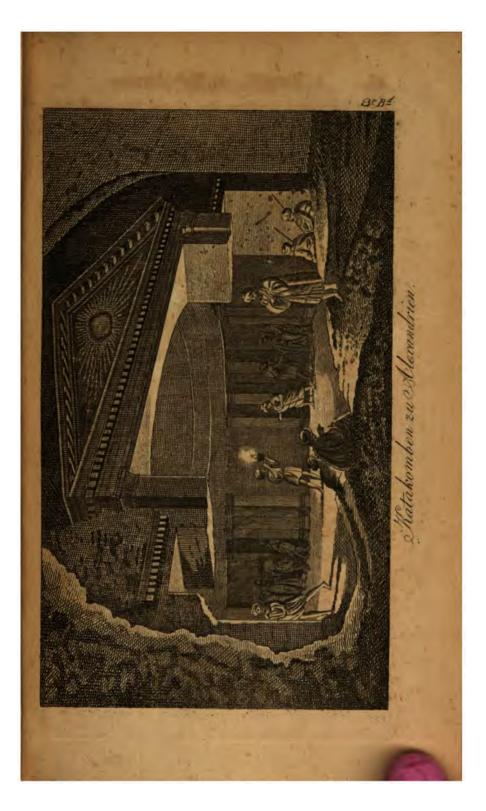

THE NEW YORK
PUBLIC L'ERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. h

fen, wobei fich benn Gauller, Langerinnen und abnlichce

Die brei Lagereifen longe Sandwufte Des Beite Matarius gehort noch hieber mit feinem toptifchen Monchstlofter, und mit feinen feche, 6 Stunden langen Natronfeen.

Der See Mengaleh ift etwa 24 Stumben lang und 8 breit. Auf feinen Beinen Inseln wohnen Flichers familien.

### Die Einwohner Megnptens

find ein seltsames Gemisch verschiedener Bolkerschaften, benu alle Eroberer, in beren hande das land fiel, ließen einen Theil ihrer Nation in bemfelben gurück. — Die jesigen Hauptklassen ber Sinwohner, außer den Turken, sind Araber, die etwa drei Dritttheile der gesammten Bevölkerung ausmachen, Kopten und Mammelucken und nach ihnen Griechen, Juden und Franken, ober europäische Christen, welche sich um des Handels willen hier aushalten.

#### t) Araber.

Die Araber, welche wir schon an einem andern Orte tennen gelernt haben, sind hier nicht mehr in ihrer ursprünglichen Reinheit, sondern von einer Vermischung mehrerer Wolfer abgestammt. Die Fellahs ober Ackerdauer gehören zu benselben, welche jest die zahle reichste Klasse der Einwohner ausmachen, und in dem tiefften Elend und in der hartesten Stlaverei leben, welches auch ihr trauriges Aussehen sattsam zu Tage legt.

Die Bebuinen-Araber leben burch bas gange tand gerftreut, und in Familien unter ihren Scheids, ober auch in Stammen unter Emirn, beisammen, und wohnen in Grotten, Soblen, verfallenen Gebauben und in Butten und Zelten in abgelegenen Gegenden, mo Beibe und Baffer in ber Rabe fich findet, indem Biebzucht ihre Bandibeichaftigung ift's wiewell fich auch einige mit ber Magt abgeben. " Wiele berfelben leben auch blos und allein bon Plunderungen. Gie ziehen balb ba und balb borthin, und mehrere fommen nur auf eine furge Beit aus Arabien und aus andern Gegenden ; wenn bie-Beibe am Dit reichlich ift, und gieben nachmals wieder fort, Manche treiben auch ein wenig Ackerbau, ziehen aber noch gehaltener Ernote ebenfalls wieder weiter. Ueberall find fie für ihre Nachbarn gefährlich, vertreiben bie Bellahs oft aus ihren Beligungen, und wiberfegen, fich auch mobi mit Rachdruck den Beis ber Provingen; tonnen fie bas aber nicht, fo begeben fie fich in andere Begenben. leben übrigens wie ble eigentlichen Araber, und find ftolg genug, fich im gangen Ernft für bas erfte Bolt ber Erbe gu balten.

Eine eigene Urt Araber lebt in Stadten und Dorfern mit festen Wohnsigen, treibt. Gewerbe, Felbhau und Vielzucht. Sie entrichten zwar eine Stener an bie Turken, fleben aber unter ihren eigenen Prinzen, die kleinere ober größere Diftrikte beherrschen.

Auch unterscheibes man noch unter ben Arabern bie Mograbinen, welche aus bem westlichen Nordafrika ins land auf gut Glud einwandern, mancherlei Dienste thun, und für überque schlecht und tutlisch gehalten werden.

2) Die Kopten,

beren vielleicht nicht mehr 30,000 Familien im ganzen tande find, find die Nachkommen berjenigen Einwohner, welche die Araber bei Eroberung des tandes vorfanden; wiewohl auch fie schon ein Gemisch verschiedenartiger Volgker waren. Die jehigen leben unter den übrigen Einwoh-



Cin Araber.

THE NEW YOLK
PUBLIC L LRARY

ASTUR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

tiern zerstreut und im harten Drucke, unterscheiben sich durch Bildung, durch eine schwarzgelbe raucherige Haut, aufgedunsenes Gesicht, dicke hervorquellende Augen, dicke Wurstlippen, flache eingedrückte Rasen, durch Sitte und Religion von den übrigen Einwohnern hinlanglich, und verstehen schon seit geraumer Zeit ihre eigenthümliche Sprache nicht mehr, die jest nur noch beim Gottesbienste, deim Vorlesen der Zibel im Gebrauch ist, wobei aber zug gleich die arabische Uebersesung vorgelesen wird. — Die Miene dieser Armen ist stets trübe und sinster. Sie diesnen den Mahomedanern als Schreiber, Künstler, Matsler, und treiben mancherlei Handwerke.

### 3) Die Mammelucten

waren urfprunglich Sflaven, bie vorzüglich aus ben Gegenden des Raufasus tamen, von den Großen ju Sausbedienungen gebraucht, und oft auch zu Staatsamtern erhoben murben. Als am Enbe bes breigehnten Sabre bunberts ber ichrectliche Dichingisthan bei feinen Rriegen fo viel Gefangene machte, bag alle Marfte Affens bamit angefüllt maren, fo tauften viele affatifche Fürsten biefe Befangenen, gur Bermehrung ihrer Armeen, und ber bamalige Gultan Aegyptens, Dofchmebbin, taufte beren 12,000, Die er in ben Waffen unterrichten ließ. Dies mar ber Stamm ber Mammeluden, welche mar anfangs ein treffliches Rriegsforps ausmachten, aber bald genug auch, wie ble Sanitscharen, wiberfpenftig und unbandig wurden, und, zumal ba ihre Zahl wuchs; fich in alle Regierungsangelegenheiten mischten, Gultane ermorbeten und auf ben Ihron erhoben. Bon funfgig Guls tanen, bie im Verlauf von zwei Jahrhunderten etwa regierten, maren mehrere Mammeluden gemefen.

Noch jest erganzen sich biefe Menschen, wie in ben Beiten ihres Ursprungs, burch getaufte Stlaven. Sie sind auch zu ftolz, sich mit eingebornen Aegypterinnen gn

verheirathen, und kaufen lieber georgische und tscherkasse sich Stlavinnen. — Die Stlaven unterrichtet man in der arabischen und türkischen Sprache und in den Waffen. Diesenigen, welche sich auszeichnen, erhalten bald bedeutende Hausbediemungen, die am Ende zu wichtigen Staatsantern, und selbst die zur Wurde eines Beis sühren können. — Sie waren in der That die Gewalthaber des Ganzen, aber ihre veränderliche Zahl läßt sich nicht dingeben; 1811 betrug ihre Zahl 8000, von welchen sich ein Theil nach Rubien geflüchtet haben soll.

Im Allgemeinen von den Einwohnern Aegyptens zu sprechen, so ift, bei der Verschiedenheit derselben, begreiflicherweise auch die Körperbildung sehr verschieden. Die feinste und stärkste Vildung haben die Araber, ihre Gesichtsbildung ist ganz national, und ihre Miene wild und frei; der Kopte ist beteits angeführt — die Wohlbeleibtheit gilt auch hier als eine allgemein erkannte Schönheit.

Der größte Theil ber arbeitenden Klasse hat Starte, Ausbauer und Gewandtheit. Fertige Schwisimer, treff-liche Reiter und kunftvoll gelenkige Langerinnen (Gha-lieb) sind nicht felten.

Der Aegypter ist maßig, wie der Morgenlander überhaupt; und der vornehmste und reichste, wie der geringste
Mann, sind im Grunde darin ganz einerlei. Der geringste Laglohner genießt bei seinen schweren Arbeiten so
wenig, daß ein Europäer nicht begreisen wurde, wie er
dabei bestehen kann. Höchst elend ist die Kost des Stadters und des landmanns. Ein schlechtes Brodt von Durra
über getrocknetem Misse gebacken, Wasser und rohe Zwiebeln sind das ganze Jahr des landmanns Kost; und der
Städter hat etwa noch ein wenig Dehl, um das Brodt
hineinzutunken, und verlangt, ja kennt kaum etwas Befseres. — Glücklich ist, wer zuweisen etwas sause Misch,

Pafe, honig und Patteluigu einiger Abwechselung haben kann; Gleischspeisen, fonnen nur fehr Mobihabende an hochsten Testeagen sich ertauben.

Der Beduine lebt von Ben Erzeugnissen ben Geerbe, und seine gewöhnlichen Spetfen find Milled und Rasof und Gannielsteilt an festlichen Lagen; sein Durra-Broot) Reis und Patrein tuusche er einz ober raube eszund werin er ein Jäger ift, so hat er zuweilen eine Galle.

Bet ben Großen erseben große und schwerbelastete. Schisseln der Mannichfaltigkeir der Gerichte. Das Hauptgericht ist immer Pillau (gekothter, stark mit Saforan gewürzter Melß, obenher mit Gestügel belegt), und Razouts, Karbonaden von Hammelsteisch, Tauben u. s. Melonen und gefüllte Gurken, Ohlt und Vackwert sind die Nebenspeisen. — Man ist eine Stunde nach Sonnenuntergang, und zwar Gestügel, Früchte und Somisse. In den heißesten Wonaten April und Mat sind Hilfenfrüchte, Kräuter, Sische die gangbarsten Rasserungsmittel. In der Fastenzeit ist man, wie im übris gen Morgeniande, wo Mahomed gill, erst nach Sonnenuntergang, und Schweinesteisch ist nicht nur den Mahomedanern, sondern selbst den Christen zuwider; Ochsensund Wisselseisch offen nur gemeine Leute.

Ein festliches Mittagsmahl (nach der Erzählung' des Branzosen Den o.a.) ist folgendes: Ein öffentliches Haus war in wenigen Augundickon mit Riffen, Teppichen und Matten versehen. Parsumirtes Wasser, Pfeisen und Kusses brachten die Bedienten. Eine halbe Stunde dars auf wurde ein Teppich ausgebreitet, um welchen her man einen erhöheten Rand aus einigen Brodearten und Kuchen machte. Der Mittelraum des Teppichs war mit kleinen Schüsseln voll Früchte, mit Konfest und mit wohlriechenden Milchspeisen besest. — Das Alles wurde fast nur gestoftet, und die Mahlgeit war in wenigen Augenblicken gestriffe.

traffan - Aber Inei Stunden bernach frug man auf ber fetben Teppich eine naue Mablitit auf, anderes Brobt. große Schuffeln Reiß in fetter Rfeifcbrube und Mild, Lalb gebratene Schopfe, Ralbsteulen und Ralbstopfe, und eine große Menge Schuffeln über einander, worit. Ragonts, Geeles, Ronfelt und Scheibenbenig munen. -Stuble, Teller, Gervietten, toffet, Meffer, Blafer u. & m. tennt man bier nicht. Dan boeft auf Die Berfen nieber, reift bas Bleifch, bas jeboch ichon in Stuckengerlegt auf ben Tisch kommt, mit ben Rageln ab, tunkt has Brodt in bas Ragout und wischt sich auch die Finger bainit ab. - Der Birth muß von Allem zuerft foften, und frinkt auch zuerft bas in einer Ranne porgefeste Waffer; ohne Zweifel beswegen, bag bie Bafte teine Bergifdung ju befürchten haben follen. Dlach bem Dable empfangt man erft eine Serviette, wird gang mit Rofenwaffer beschuttet, und bann tommt Pfeife und Raffee.

So wurden bier die Franzosen bewirthet, und nache bem diese abgegesten hatten, seiten sich die Einwohnen vom zweiten Kang an ihre Stelle, nach welchen noch Geringere folgten, die aus Religiosität auch einen armen Bettler zuließen. Die Bedienten kamen zuleht und räumten Alles auf. — Uebrigens war jedermann mäßig, und in zehn Minuten war die Menge der Schüsseln abgesthan.

Man bereitet das Effen in kupfernen Gefäßen, trägt es aber in zinnernen Schusseln auf, und geringere leute haben, wie die Araber, flatt des Tischtuches nur ein große seber, welches auf die Erde hingebreitet wird, und Teller von Solz.

Das gewöhnliche Getrant ist Allwasser, welches man in großen irdenen Gefäßen bewahrt; durch jerstoßene bittere Mandeln, ober durch bloßes Umrühren abklärt; durch Aufhängen und Umschwenken an der Zugluff kühl und frisch erhalt, und häusig trinkt. Kaffer ohne Milch



Aegyptier

THE NEW YOUK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS R L

und Bucker ift allgemein unter allen Standen, und er wird an nur aus kleinen Taffen, doch aber in Menge getrumten. Buß wird aus Baffer und Gerstenmehl mit einnem bevauschenden Zusaß verfertigt, und vom gemeinen Mann genoffen. Scher bet ift so haufig, wie im übriagen Morgenlande, aber nicht eben so sehr der Gebrauchtes Opiums, statt bessen man die Pillen von einer Art. Hanf (Dacha ober Dakta) raucht. Das Tabakserauchen wird leidenschaftlich von allen Standen geliebe.

Die aanptische Eracht verleugnet bas Morgenfant nicht. Der Bebuinenaraber bat ein bis auf die Rnie rein chenbes hemb, ein Stud wollenes ober baumwollenes. Beug barüber, und ein Tuch um ben Ropf gewunden. Das meibliche Befchlecht unterscheibet fich nur burch bia Farbe des Zeuges, und durch eine andere Urt bes Ropfe pußes. Ein Bemb von blauer Leinwand und ein grober Mantel ift bes landmanns gange Befleibung, und bie wenigsten haben Beinfleiber. Der Ropf bat eine Muse von Kilg ober bidem Euch, und ift mit einem Stud rothen Beugs ummunben. Der arme Stabter tragt ein langes, über ben Suften mit einem Gurtel umwundenes Semb. und Beintleiber barunter; eine platte Duge, mit einem Luch ummunden, und manche haben auch ein Gemand von brauner Bolle über bem Dembe; aber barfuß geben fie Alle.

Der reiche Rabiraner trägt ein feines hemb, wie unfer Frauenzimmer, nur noch mit weitern Aermeln, und darunter Beinkleiber von leinwand; an den Jugen leinene Goden, und Pantoffeln von dunnem leber (Terlifs). hierüber werden lange und weite Beinkleider (Schackafchir) gezogen, an welchen noch ein Paar leichte lederne Goden genäht find, die Mests heißen. Diese Pantoffeln sind nur zum Hausgeben gieht man andere an, ohne Quartier und Absage. Statt der Strümpse, die man nicht kennt, ummidelt man auf

Reisen die Beine mit wollenen Tuchern, und gebt dann: Stiefeln barüber. - Unber ben Schadichir traat man eine Art turgen Schlafrock (Entari), ber gemobnlich aus einemanftindifchen Stoffe gemacht, und mie Leinmand aefuttert wird, und darüber ben noch reichern und toftbas rern Raftan, ben über ben Buften ein Burtel fellbalt. in welchen oftmals bie Zipfel bes Raftans gestedt metben. bamit ber Bang freier bleibe. Baufig ftedt in bem Burtel ein langes Dieffer mit prachtigem Griff. - Bichtgenug an biefen Rleidungsftuden, tragt man noch über Ben Raftan Die Dfoube, und über biefe wieber einen Benifc. Die erfte ift bem Raftan gleich, nur bag fie aberall, und sonderlich an ben Aermeln furger ift, und wird von feinem, im Binter mit Dels befestem Zuch ge-Manche tragen boch noch in Der falten Sabrezeit ein Pelaffeid barüber. Der Benisch ift bas Staats und Beremonientleid, ein weißer, langer und weiter Mantel. Bie leicht es ihnen in biefen Rleibern fenn mag. fift fich leicht eraditen. Gleichwohl wird baufig noch Barüber ber Schirmal gezogen - ein großes bis an bie Bruft hinanreichendes, und besonders auf Reifen ub-Hebes Paar Sofen.

Die verschiedenen Stande Aegyptens unterscheiben fich vorzäglich durch Farm, Größe und Unnvind bung ber Ropftracht, von welcher man brei Hauptarten hat. Das Hauptstück ist eine steise höhere ober niedrigere, unten gewöhnlich mit Leinwand umwickelte Müße. Eine andere Art Müße, der Ratpack, ist oben von Luch, unten mit kimmerfellen besetzt. Darunter trägt man ein rothes Kappchen (Fas).

Das haar wird bis auf Einen Bufchel abgeschoven, boch sind bei ben Arabern mancherlei Beränderungen üblich. Der Bart wird auch bier mannichfaltig gemwoelt, parfumirt, und nebst ben Augenbraunen wohl gar gee farbt. — Die eigentliche Ferbe bes Muselmanns ist grun; und bein Chtift barf fie tragen (fo wie er auch auf, teinenn Pferde reiten barf, sondern Efel nehmen muß); bich find ben Franken gelbe Pantoffeln vergonnt, welche Inden und morgenlandische Christen nicht tragen burfen.

Gelten bat ber Europäer Belegenheit, eine Megyptes rin von Stande fennen gu lernen. Man weiß jedoch, daß bie weibliche Rleibung auch bier ber mannlichen gleich, aber nur noch reicher und feiner ift. Das lange, fcmarge, mit Effengen parfumirte Saar, welches mit . foftbaren Perlenfchnuren umwunden ift, flattert in naturlichen locken, ober ift in fleine Bopfe geflochten; bei Befuchen zeigt die Dame Die größte Pracht, und laft fich burch ihre Sklavinnen eine gange Barberobe nachtragen, damit fie fich bei ber Freundin mohl feche bis achtmal um-Die Finger find mit toftbaren Ringen fleiben tonne. gefchmudt; bie lieber, Brahnen und Bimpern ber Angen find ichmars, Sande und Sufe aber gans, ober an Den Rageln, auroragelb gefarbt. - Die Baber find hier vorzüglich ber Ort, wo man fich alfo zu puben pflegt, und mit feinen Freundinnen fich unterhalt.

Die Franen der Armen tragen ein Kopftuch, ein blaues hemde und weite Beinkleider, kleine Schellen an den Haaren und in den Ohren; in der Nase Ringe von Blei; Lippen, Kinn und Bruft sind schwarz tattes wirt; Hande und Kuße gelb, aber die Nagel daran wolf gefärdt. Beim Ausgehen trägt auch die gemeine Fran vennoch ihren langen Schleier, vom Kopf die auf die Buße heradgehend (Bornehme haben einen seidenen schwarzen Schleier), und ihre Farbe ist ein mattes Schwarzbraun; dahingegen die Dame, die nicht viel aus dem Haren kommt, sast ganz weiß sieht. Da, wo die Augen sten, ist in dem Schleier eine Deffnung geschnitten. — Der Gang einer Aegyptetin soll edel, leicht und sest seine

Der Araber wohnt unter schlechten Zelten, in welchen jedoch jedes Geschlecht von dem andern abgesondert ist. Eine Strohmatte oder ein wollener Teppich dient als Stuhl, Lisch und Bette; ein ledernes Lische tuch auch als Speiseschrant, denn wenn man abgegessen hat, wird es mit dem am Rande herum durchzogenen Stricke zusammengeschnürt; ein Sac bewahrt das Korn, ein anderer die Gerste sur das Pferd, und ein britter die Kleider. Uebrigens hat man einen Hühnerkord, ein Gefäß, die Hühner zu braten, einige Kaffeelannen und Topfe, einiges Küchengeräth, oft von überzinntem Kupfer, und einige hötzerne Schüsseln.

Elend ift die Bohnung bes Fellahs und bes ormen Stadters. Ein wenig Erde mit gehacktem Strob gemengt, ift alles, was man bagu nothig bat. Dicht nur bas Saus mit feinen Treppen, fonbern auch baufig bie Gerathe bestehen aus Diefer Maffe. Gange Stadte und Dorfer murben in einer Racht einfallen, wenn es in diesen Gegenden regnete. Es fallt aber bennoch immer oft genug Haus ober Stall ein, aber man macht fich nichts barous. Der Raum barin ift bocht In Oberagopten find die Baufer fast nichts beengt. als große Taubenfclage, in welchen bet Befiger nur ein einziges Zimmer bat. Gine unfägliche Menge von Aldben balten fich barin auf, die bem Europäer Entzunduns gen perurfachen, gegen beren Griche aber Die barte Baut Des Aegopters gang unempfinblich ift.

Es ist schon ermähnt, daß Biele in Grotten wohe nen, von welchen mehrere ehebem Graber gewesen senn mogen. Am User des Rils erheben sich mehrere bere selben, und bestehen aus Gallerien, Gangen und Rammern. Je hoher sie sich erheben, desto mehr Pracht trifft man in Malerei und Bildhauerarbeit, und eine besto größere Menge abgebildeter Gegenstände. — Ganz eine sam in der Wuste liegen die sogenannten Graber ber

Donige, Die nicht anders find, als Die übrigen. Mit-

Auch bie Bauart ber beffern Baufer in ben Stabten ift nicht bie bauerhaftefte, ba man nur aus gebrannten Ziegeln bauet, baber benn and bie Schutthaufen por ben Stabten tommen , die man fast für Bugel butten mochte. Die Baufer ber Bornehmen haben gwei, felten bret Stodwert, find mit boben Mauern umgeben, bie folechte und enge Gingange haben," aber einen weiten Bofraum umfchließen. Ginige bobe, luftige und große Sale find Schlaf., Speife. und Besuchzimmer: an ben Seiten berfelben lauft eine Erhöhung umber, bie mit Leppiden bebeckt ift. Der Zugboben ift mit Matten und Decken belegt, und außer ben uppigen Sophas fiebt man fast tein anderes Berath. Die andern Rimmer find fleiner, und find ju Bohnungen ber Stlaven, ju Rleiberkammern u. f. w. bestimmt. - Jebe Frau bat, nebft ihren Stlavinnen, ihre eigene Ginrichtung, einen fleinen Saat, Ruche und übrige Nothwendigkeiten. -Die Dacher find platt, und oft mit Blumen und Baumen befest, unter welchen man ben Abend aibeingt, ober mit einem Belte verfeben, unter welchem man fchlaft. Die Barten, Die fast nur aus Lauben, buftenben Ge-Arauchen und weichen Rubeplaten besteben , liegen neben ben Saufern.

Der Aegypter liebt seine Kinder, und wie arm er auch sen, so wunscht er deren viele zu besißen. Die erste Erziehung berselben überlast man ganz der Natur. Nachmals lernt der Anabe lesen und Schreiben, und wird im Neiten und in den Waffen geubt, und das Madchen lernt sich pugen; das ist Alles. Die Kindern det geringern Stande wachsen oft ganzlich ohne allen Untervicht auf.

Dar Accepter ift bochft trag, und er muß alles figend verrichten, follte er auch einen Thurm zu bauen haben.

## Die Barbarei,

oder Berberei, wird mit allen dazu gehörigen landern an 30,000 D. M. geschäßt, Andere wollen 34,925 D. M. rechnen, Andere nur 26,000, Andere nur gegen 17,000 D. M. (denn in der Geographie soll Alles gesählt und berechnet seyn). Man begreift alle lander unter diesem Namen, die von Aegypten an dis zum atlantischen Meere nordlich liegen. Der Name kommt von den Berbern oder Brebern her, die hier einsgeboren sind.

Das Rlima ift freilich, ber Mabe ber beißen Bone wegen, febr marm, boch im Gangen nicht unerträglich. Im nordlichen Theil ist der Sommer nie zu beiß, und im Bineer fallt bas Thermometer nie tiefer als 24 Grab unter bem Gefrierpunft, boch trifft man Schnee an. mals wird von den Eingebornen eingeheißt, wiemobl die Ratte ihnen empfindlich ift. In einigen Gegenden ift faft ein beständiger Frühling. Wenn ber Gubwind mebt. welches im Julius und August mehrere Tage binter einender geschiebt, so ift die hiße freilich sehr groß, und baffelbe ift ber Fall in andern Gegenden, wenn man nach der Erndte bas Gestruppe und Strauchwert, ber Bege wegen, abgebrannt bat, weil bann Laub und Blatter feblen, die Sige zu milbern. Der Thau ift nicht felten. und ber Degen fallt nur im Sommer, b. i. swifchen April und Oftober, außerst fparfam, ober gar nicht; Die übrigen Monate, ober ber Binter, find bie Regenmonate, in welchen jeboch gange Bochen lang febr beiteres und icones Wetter fich einfindet. In Algier regnet es

filten über brei Lage, in Limis bagegen wohl 40 Lage hinter einander. Im Innern biefer tanben mag ind beffen wohl gang andere Witterung herrschen, ets win hier angeben, benn borthin kommen die Europäer nicht.

Im Ganzen genommen ist der Bod en sehr feuche bar, am meisten aber mohl in Algier, welches aber auch am besten bebauet ist, und die meisten Flüschen und Basche hat. Der fruchtbarste Theil der Barbavei liegt an den Kusten, bis zum Atlaszebirge hin. Alle Sbenen zwischen dem Djean und Atlaszebirge hin. Alle Sbenen zwischen dem Djean und Atlaszebirge hin. Alle Sbenen Bish sehr reich, und noch reicher sind die von der Kuste nach dem Atlas hin sich erstreckenden Sbenen, welche von der Graße Gibraltar die nach Leipstis sich hingtehen, und oft an 30 Meilen breit sind. — Diese länder zehre sen zu den lieblichsten in Afrika, und die Flusse und Basche, welche von dem Atlas kommen, dewässern sie. Jewseits die Sbenen erhebt sich das land immer mehr und mehr, die zu den Gipfeln des Atlaszebirges.

Der Atlas erftredt fich, jedoch in oftern Unterbrea dungen, bis an ben Dzean, von Often nach Weften. Die Rette, welche in suboftlicher Richtung Maroffo und bie Sabara trennt, beift ber große Atlas, indeffen ber fleine mehr mit ber Morbfufte parallel, von Gibraltar anfangend, bis Boha fortlauft. Diefen meint man gewöhnlich nicht, wenn man vom Atlas fpricht, und er ist auch bier nicht gemeint. Die Bebirge find an einigen Orten, um ihrer Steilheit und Raubbeit willen, unbewohnbar; an andern Stellen ift treffliche Wiehzucht, Weide und mancher fischreiche Teich. — Auf ber Mitte ber Berge und in ben von Bergen umichloffenen Thalern wohnen bie Brebern. Un den Bugeln. die bei einer Hohe von 5 bis 600 Schritt, einer über ben anbern, hervorragen, und mit ber Zunahme bet bobern tage immer unzuganglicher werben, liegen bie Lehmhutten biefer Stimme, beren Deerben bes Some

find an einigen Orten sehr gemein; Wein, Pfirsten, Drangen u. s. w. werden reichlich gezogen und gedeißen sehr gut; aber bagegen sind Pflaumen und Lirschen, Aepfel und Virnen, weder haufig, noch vorzüglich im Geschmack. Eine Art Eicheln wird gebraten, und selbst von den Damen in Spanien gern gegeffen, und Gunnnf erhält man von verschiedenen Baument. — Unter den Küchen ge wäch sen sinden sich die meisten europäischen Arten. Unter dem Getreide wird der Weizen häufig, weniger aber Gerste erbaut, und Rafor finder man nur wild. Mais ist nur in einigen Segendon nebst Reisbau beträchtlich.

Da der Bergbau hier so gut als unbekannt ist, so weiß man nicht, wie reich oder arm die Abern der Gebirge seyn mögen. Doch sindet man im Innern Marokos viel Rupfer, in Algier und Tunis zwar auch, aber nur im erstern tande fordert man es zu Tage. Eisen grädt man in dem Gebirge von Tabarca die Bona; man würde aber viel mehr gewinnen, wenn man den Bergbau verstände, und mahrscheinlich auch Blei, Zinn und verschied dene andere Mineralien sinden, wenn man recht zu suchen wüßte; doch gibt es Schwesel, und mehr noch Salz im Nederstüße.

Ob das land 8% Mill. Einw. halte, worunter 49,000 Christenstlaven in Tripolis und Tunis, mag ausmitteln, wer es kann.

### 1) Das Reich Barta,

zwischen Aegypten, Eripolis und der libyschen Bufte, ift uns sehr unbekannt, und wird auch sonft zu Tripolis gerechnet und zu 4150 Q. M. Flacheninhalt geschäft. Die Oberhetrschaft des Großsultans soll man zum Theil aners kennen, jedoch ohne ihm eine Abgabe zu entrichten. Das ganze land ist eine traurige wasserlose Eindoe, und wird daher auch die Wüsse Barka genannt. In der That

find auch nur im nordlichen Theile einige elende Derter, und nur an ben Ruften, da, wo fich etwas Baffer findet, einiger Andau zu treffen,

Der subliche Theil, westlich bes Rils, wo sich bie Bergreihe Meies hinzieht, bessen Zweig das Dernischte Gebirge ift, ist vollige Wüste, durch welche die Karavane ihren Weg nimmt, welche sahrlich von Fezzan über Rahiro nach Mekka geht. Zum Gluck sinder man auch in dieser einige Dasen, unter welcher die Dase Siwah ein fruchtbares und masserreisches Thal ist, welches bei sorgkättigerm Undau viel ergischiger sehn wurde. — Ob die Ruinen, welche man hier in neuester Zeit fand, wirklich dem ehemaligen berühmten Tempel des Jupiters Ammon zugehört haben, lassen wir dahin gestellt seyn.

Ein Hauptprodukt bes ganzen Landes ift, außer ben Datteln, die Ralipflanze, welche man sammelt und vers brennt, um aus der Asche bas bekannte Laugensalz zu erst. balten.

Die Ginwohner find Mauren, Turfen, Juben und Die ftreifenden Beduinen.

1) Das Ruftenland foll nur zu Eripolis geforen. — Man nennt ben Seehaven Lajonna; die

alte Stadt Bingagl mit 2000 Sanfern und verschlimme tem Sigen, mo ber Bei feinen Sig hat, ber von bem Pafcha. Bu Tripolis eingesehe mird, und deffen Gebiet fich an 90 Meisten ins Land erstreden, und mancherlei Alterthumer enthalten soll.

Wie bebanet ehebem das Land gewesen, zeigt das alteit nent, jest Grenne oder Rurin, wo man im Umsteis von 12 Mellen umber die Trummer von mehr ats 100 Stadten und Beffern findes. Die Ueberdieibsel der Stadt selbst, eine alter Tempel mehrere Grahmaler, ein Stud eines alten Martis, ein Springbrunnen, und mehrere alte Nuinen, unter welchen jehr Veduinen misten, beurfunden die alte Größe und Sperflicheit det Stadt. Die jehige liegt auf einem Relsen.

Das theine Derne, nabe am Meere, bat fuße Waffere appellen und ginen Bach. Auch bier ift ein von Ertpolis abe

bangiger Bei , beffen Gebiet einen Raun non 60 Mt. lang unt breit-mit 30,000 freitfuftigen, Bebuinenzeiten begreifen foll.

2) Im Innern, b. i. eben im füdlichen Effeil, ber bie eigentliche Bufte mit den Dasen ausmacht, wird erwähnt

Das Bebiet von Simah, in welchem fich ein an Beigen, Reiß, Getreibe, Disangs, Feigen, Datteln, Aprifosen, Ditven, und vielen andern Daum, und Garrenfruchten reis mes, mohl bewassertes und von fahlen Felfen eingeschiffenes That, findet, welches auch Sall enthalt, und beffen Linwahner 10. gut als frei unter ihren Speife find. Man nennt bie Saupts frot Siwah, nebst mehreren fleinen Orten, und bei dem Duise Saupts frot Giwah, nebst mehreren fleinen Orten, und bei dem Duise Sammen, die worgebiech bem ehemaligen Ammuns, Tempel follen angehort haben.

Ein anderes fructbares Thal foll Statha fepn, und in einer Dafe fich die Republit Augila befinden, die aber an Eripolis Schubgefd gablen muß, und drei fleine Stadte entribalt.

Beftmarie von Angila liegt Raffim, nur burd bie morgenfandifchen Mabrchen vom verfteinerten Lande merkwurdig. — Man findet namlich hier verfteinerres Golf, und fonderbar ger ftalgete Felfen.

# 2) Eripolis

rechnet man in 4687 D. M., bie Zahl ber Einwohner kennt man gar nicht; aber es ist gewiß, daß sie im Vershältniß der Broße des landes sehr gering ist. Das Innere des hodyst wasseramen landes mag vielleicht eben so wenig bedauet senn, als es bekannt ist. Ja, man foll hier nur hin und wieder einige Maurensamilien antressen.

Um bie Stadt Tripolis selbst ist das Rlima fehr gesund. Um Tage wehet der Seewind und fühlt und reinigt die Lust; des Rachts aber wehet der kandwind, welcher, wenn er start wird, vielen Sandstaub aufjagt, so, daß man nicht hundert Schritt weit vor sich sehen kann. Dieser Wiad halt oft 14 Tage an, und dann wird die hie so groß, daß man erstischen mocker Went Mat die

Drober-find Regen febr felten, aber bagegen if ber Than befto ftorfer, und einiger Orten foll die Nachtelter burch ihn febr empfindlich werben.

Die Bruchtbarteit bes Boben's ift nur an ben Ruften erträglich. — Die Dattelpalme muß einen Sauptzweig bes Nahrungsunterhalts ansmachen, benn mift Betreibearten fieht es so mißlich aus, baß zuweilen fünf Jahr hintereinander bie Erndten fehlschlagen sollen.

Die Probutte find mit benjenigen, bie bereits vorfin im Allgemeinen angegeben find, biefelben - nur bag' bier Raubthiere felten find, Ungeziefer aber nicht feltenift; benn von Schlangen und Storpionen werben menlafens bie Einwohner in Eripolis arg geplagt. Ruchendemachle find binlanglich, und mancherlei Baumfruchte ver-Safranpflanzungen bat man schiedenklich vorhanden. in porzuglicher Gute auf einem Theile bes Atlas, namlich auf bem Bebirge Barean, zwei Lagereifen füblich von Tripolis. - (Man fieht leicht, wie durftig alle biefe Motigen, und baß sie nur auf die Bauptstade und Begend umber beschrantt find.) Sennesblätter und Ballapfet giebt es febr baufig; man fammelt und verkauft fie. -Sals finbet fich auf emigen Gumpfen bei Gwara, etwa 4 Meilen von der Dauptftadt, mo es sich in einer Rinde anlegt. Man führt Bolle, Bachs, Safran u. bal. aus, empfangt Raravanen aus Marotto und Bezzan. und handelt mit Europa, aber nicht mehr fo lebhaft, als fonft.

Tripolis steht, wie Tunts und Algier, unter bem Großsultan, ber hier neben bem Den noch einen Pascha bat, ober boch ehebem wenigstens hatte. — Der Dep : (Dheim) ist die regierende Macht im Staate, welcher thut, was ihm gefallt, ohne daß sich der Großherr barum bekummert, des Divans ungrachtet. Er läßt feine Pro- vinzen durch Beis verwalten.

Was man von der landmacht. Sinklinsten, Sinnohnerzahl (I bis 2 Mill. und 300,000) u. f. w. erzählt, kind ungewisse Dinge.

Die Bauptfadt bes Lanbes ift Eripolis, eine einbe. mitten in einer, einige Stunden breiten Sandwufte gelegene. bocht wasserme Stadt, mit schlechten Saufern, engen, une reinen, trummen Sassen, und trot bes Umsanges von einer Meile nur mit zwei Thoren verseben. Einige alte Festungse werfe liegen gang im Schutte. Auch an Moscheen ift bie Stadt arm, denn man jablt beren nur funf, und unter biefett: ift nur diejenige etwas vorzuglicher, neben welcher das Grabe mal Osmann Pafcha's ift. Gie bat ein icones vinfaches Pore an welchen bin und wieder vielarmige Bandleuchter angebracht find, behangt mit brennenden Lampen und Straugeneiern. Die Baber ber Stadt follen vorzäglich beilfam fenn, und haben: im Innern eine eben fo gute Einrichtung, ale in andern großern Statten bes Morgenlandes. Die Bagnos, oder Stlavenges fangniffe, find lange Gemolbe, die thr Licht von oben herein befommen. Der Safen ift geraumig und ficher, und an einer. Seite von einem Fort geschütt. - Die Ginwohner Der Stadt beitehen außer den Mauren aus Turfen, Juden, welthe bem Sandel hier und im gangen Lande treiben, und Chriftenftlmen. Der größte Theil ift arm, und nahrt fic blos vom Weben einis ger Benge. Bebeutend find die Korduanfabrifen. Unter ben Alteethumern if Marc Aurels Criumphbogen an ber Meers feite merfmurbig.

Reu: Tripolis, oder Deffte, hat viele Lufthaufer und Garten.

Mefurate ober Mensurat, ein befestigter Ort am Meerbusen Sidra, wo ein Bei residirt. Der Beg von Trippe lis nach Fezzan geht bier durch. Bon hieraus geht der Beg & Tage durch wenig bevolkerte Gegenden nach der Stadt Bardan, wo die Karavanen Erfrischung nehmen. Führ Stundendann ist das Dorf Honu, und dann geht die erwa is Mellen lange Buse Suda an, die in 4 Tagereisen zurückgelegt toigt, in welchen es ganzlich an Baser mangelt, und mp nichts wächt, als der Talgbaum. — Die ganze Keise dauert siedzehn und einen halben Tag, und die wenigen Derter, welche man erifft, sind außerst elend.

Bongafi, Bengaze (Berenice), go bis 90 Meilen von Enipolis, if ein febr elendet Ort; wiewohl bas Land umber fruchtvar ift. Mangtreibt bier Sandel mie Bolle.

In verschiedenen Gegenden sieht man nach, hänsiger ober sparsamer, die Trummer von ehemaliger besterer Zeit. 3. B. zu Tolometa (Ptolomais), wo noch die Thore und Mauern der alten Stadt mit griechischen Inschriften, einige Säulen des Porticus, und ein Tempel vorhanden sind; — besgleichen zu Grenne, dem alten Chrene, welches auch von Einigen hieher gerechnet wird, aber eigentlich in Barka gelegen ist, wo wir es erwähnt saber, wo noch viele zum Theit murswillig verstämmelte Trümmer die Größe und Pracht der ehemastgen Stade beuekunden. In solchen und andern Gegenden ziehen jest Horben umber, die ewig mit einander im Krieg leben.

Das Bebirge Barean, ein Theif bes großen Mis lasgebirges, welches fcon feines Gafrans wegen ermabnt ift, ift burch Juben vielleicht noch am besten angebaust. Sie treiben nicht nur Rorm, Dehle und Safranbau, fone bern legen fich auch auf Sandwerte. Auf einer ber bode ften Spiken bes Bebirges (20 Grunden von Tripolis) liegt ein Raftel. Die Einwohner won Garent baben ihre Bolinungen unter der Erde, Die aber rein-Kicher find, als fonft bier üblich ift, ba hingegen über benfelben oftmale Begrabnifplage find. Dus Regenwaffer sammelt man forgfaltig in Zisternen, bie in bie Berge apgraben und ausgemauert find; Die Ebenen auf ben Bergen felbft und bie an ben Geiten mit Mauern aingefaßten breiten Terraffen und gu Gelbern und Pflangungen von Datteln, Feigen; Dehlbaumen und Weine Rocken angebauet. In ben Bintermonaten fallt bier guweilen auch tiefer Schnee und farter Froft. Es, follen (401 Dorf ju biefen Begenb geboren, beren jebes feinen Schach bat und einen festen Thurm. Mach ber Gafranernte erhebt ber Bei ben Tribut an Safran, und balt fich bann in feinem Schloffe (Raffe) auf, welches Magagine, Bifternen, ein Paar alte Ranonen und 20 Mann Befagung bat.

s). Da's Reich oder vieleandfcaft

wird gewöhnlich bei Tripolis ermabnt, ba es in einiger, wiewohl febr unbeveutender Abhangigkeit von bemfelben fteben foll. — Zur Barbarei gehort es eigentlich nicht.

Kezzan ist rings umber, bem größesten Theile nach, mit Bebirgen, an ber westlichen, Seite aber mit Busse, neien umgeben, und ist wie eine Dase zu betrachten. Das ganze land ist eine weite Ebene, die nur selten ge-birgig wird, aus einem leichten Sande besteht, und von Morben nach Suben etwa 60 Meilen lang, von Often nach Besten aber 40 Meilen breit sem soll.

Mit ver Seltenheit des Regens verhält es sich hier eben so, wie in Oberägnpten; dennoch aber ist das kand fruchtbar, indem die Nahe der Gebirge, wenn mich gerade kein bedeutender Fluß nan denselben entspringt, das kand demvoch an vielen Quellen, reich macht, and durch mancherlei Bache dasselbe bewässert, so das wenige Gegenden in Afrika fruchtbarer sein sollen, als diese. — Unter den Quellen haben aber nur wenige einen reinen Geschmack; die übrigen sind mehr mine kalisch.

Der Sommer dauert vom April ble November, umb die Hiselbeffelben erreicht vom Mai die Angust einen Holchen Grad; daß sich von 9 Uhr Morgens die Sonnen-untergang Riemand aus dem Hause wagt, welcher nicht dazu genöthigt ist. Die Hise vermehrt sich die zum Erstien, bei sublichem und südostlichem oder südwestlichem Winde, kühlt sich aber aus einige Lage bei notblichem und nordwestlichem ab.

Die Wiebzucht wird ziemlich vernachläffigt. Man halt vorzüglich Ziegen, nachstoem breitschwanzige Schafe, bie ein hellbraunes haar (nicht Wolle) haben; Rindvieh findet fich nur in einigen Distrikten, wo die Werde vor-

guglich ift; Pforde find feiten, meniger aber die Efel; überdies hat man Rameele und Suhner. — Bas bas tand an wilden Thieren hat, außer Gazellen, Untilopen, Straussen, ift unbekannt; aber bekannt, daß an Schlangen ze., und besonders an Muskiten (Maskitos), von welchen bis tufte erfüllt sind, die Einwahner mancherki widen.

Das gemeinste Produkt des Pflanzenreichs sind Datteln, mit desen Kernen man hier die Gel, welche statt der Pferde zu Feld und Partenarbeiten gebraucht merben, und das übrige Vieh füttert. Unter den Getreidenerten wird der Weizen nur wenig, Mais aber und Gerste bäufig, und da und dort auch einiger Reiß gebauet — doch alles nicht so häufig, daß man nicht von benachburten Gegenden noch zukaufen mußte. Uebrigens hat man Aprikosen, Feigen, Oehlbaume, Kurbisse (vorzugelich den großen Flaschen Kurbis), Gurken, Zwiebeln ic.

Bon ben Produkten bes Mineralreichs kennt man nur Salz, welches inshulunglicher Menge vorhagden ift, und Trana, ein mineralisches langenfalz, welches in einer Provinz oben auf ben dampfenden Seen schwimmt, und in Ufrika zu Farbereien gebroucht wird.

Das land (mit 70,000 E.) hat seinen Sultan ober König, welcher, um der Sicherheit seiner Handelskaramanen willen, indem Handel die Hauptbeschästigung
ber Einwohner ift, einige Geschenke an Sklaven und Geldstaub alljährlich an den Den nach Tripolis sendet,
worin denn auch seine ganze vorgebliche Abhängigkeit bekteht.

Der Derter sollen an 100 im Lande seyn, unter welchen Murfut (auch Fezzangenannt), 24 Tagoreisen von Tripoise (angeblich nit 20,000 E.) an einem fleinen Bache liegend, ofs bie Hauptstadt angeschen wird. Sie hat eine Mauer, brei Thore, etende, aus Sehni gebante Hitten, aber ioch Trummer ehemaliger festerer, aus Seein gebanter Saner. Des Scheits Schloft mag sehr anspruchelos bafteben; eben so einsach ift seine

Sarem — Eine Krau und 40 Stimbinnen. — Der Des if abrigens mit Bennuen und Quellen hinlanglich verschen.

Bamilo - Buila, bilich bor vorigen Stadt, hat nod Ueberbleibfel alter Reller, Bifternen und Baufer.

Bei Te's uma (Tolleva) floß noch vor nicht langer Beit bein tiefer Fluß, ber jest vom Flugfande verschüttet seyn foll.
Es nugt ju nichts ein Paar bloge Ramen noch anjufdhren.

#### Die Einword wer

find wohl arabischer Abkunst, aber durch ihre dunkte schwärzliche Farbe, und mehr durch ihr schwarzes dickes Haar, durch die aufgeworfenen Lippen den Negern sein abnlich. Die Nasen sind platt und breit. Der Körper ist schlant und wohlgebaut. In der Residenz, wo schwiele weise Rahamedaner sinden, ist die Farbe mehr oder minder schwarz, und Einige haben auch langes Kopshack. Das weibliche Geschlecht soll Gesang und Lanz tieben, und viele Freiheiten genießen. — Dessentiche Lanzeninnen (Kabankas) gibt es hier auch.

Ihre Wohnungen'find einfach. Lehmhutten find 'es mit einem platten Dache von Baumzweigen, über welche Erde geworfen wird.

Ber gemeine Mann trägt im Sommer/ außer ben Beinkteitern und einer Müße gegen die Somnenstrahlen, nichts weiter. Die Tracht der Andern ist mit der Tracht in der Barbarei stemlich übereinstimmend. Man trägt namich nebst den Beinkleidern noch ein kurzes hemde; darüber eine ärmellose Weste, darüber eine Jacke mit langen Aermeln; darüber wieder ein weites dis unter die Sinte herabreichendes Kleid, welches durch einen rothseis denen Gürtel um den keib besestigt wird. Ueber dieses Alles wird der Hauf geworfen, welches ein langes Stück Zeug ist, das zu einer Art Mantel dient. Statt der Stümpfe hat man lederne Bedeckungen, die die die Baden hinausgehen, wo sie an die Beinkleider anstoßen.

Man schnurt biesetben. Der Juß wird mit Pantosseln, be Ropf mit einer Muße versehen, um welche der nusselinene oder seidene Turban gewunden wird. Ueber diesen, gesammten Anzug wird ein Mantel getragen, der Butnoose heißt, eine Kappe für den Kopf hat, und bet
gutem Wetter auf die Schultern gelegt wird. Dieser
Mantel mag ihnen nothig scheinen, da sie gegen raubes
Wetter sehr empfindlich sind, und der Diese so gestohnt,
daß die Hösslichkeit es bei ihnen zur ersten Frage macht:
ob man nicht friere?

Der gemeine Manu nahrt sich von Batteln, von Obst und Gartenfruchten, und von Mehl bes Male; Reiche essen auch Weizenbrodt, Kameel-, Ziegen- und Hammelsteisch. Ihr Sprichwort bezeichnet einen Reischen daburch, daß es sagt: "Er ist alle Tage Brodt und Fleisch." Palmwein wird sehr zem und auch ein anderes startes aus Dattelkernen bereitetes Extrant, Wash. getrunten.

Man ist im Garten und Felbbau steißig, und bewässert den Boben aus Quellen und Brunnen; allein die Pandlung macht den Hauptwohlstand der Einwohner; die Karavanen, welche sich in Mursul am Ende Attobers versammeln, gehen überall hin, nur nicht nach Westen, wo die Sahara liegt. Es gehen und kommen Karavanen nach und von Kahiro, Tripolis, Vornu und ganz Sudan, und bringen und holen fremde Produkte. Der Handel mit eigenen Erzeugnissen des kandes ist sehr undebeutend. Man handelt mit Gold und Goldstaus, mit seidenen, wolkenen und indischen Waaren, mit Labak, Kupfer, Schießgewehr, Sabeln, Nessern, Papier, Spiegeln, Glaskorallen 26.

Die Regierung soll milbe und fanft fenn, und ber Regent bes landes nennt sich nur Scheit ober Scherif, wiewohl fein Thron erblich ift. Auch giebt er taglich breismal Aubieng; baber bie Cimmobner fein anhanglich an

ihm find . Die Gesese und öffentlichen Ordnungen werden (wie überall in der Welt) als sehr gut gerühmt; die Religion ift mahomedanisch, doch gibts noch heid-nische Einwohner; und die Sprache ist eine Lochter ber grabischen.

# Bir muffen hier noch ermabnen

4) die Lander der Tuarits,

hie ein eigenes, sogar machtiges Bolt, mit eigener, gar nicht arabischer Sprache senn sollen, woraus benn geschlasfen wird — aber freilich nicht bewiesen — baß sie zu Afrika's Ureinwohnern gehoren. Man schließt benn freilich Bieles, wozu man keinen Schlussel hat.

Sie find in mehrere Stamme unterschieden, und braitsliche, große, wohlgewathsene leute. Einige Stamme sollen dunkler gefärdt sein. Alle sollen ein ernestes kriegerisches Volk-machen, das stets in der Jand seine lange führe und au der Seite sein Schwerdt; ein bunkelblaues kurzes, weitarmeliges Hemd, dunkelblaue Beinkleider, und als Oberkleid ein sudansches Hemd trägt. Der geschorne Kopf ist mit einem schwarzen Luche so umswunden, daß es das Aussehen einen Helms giebt. Der rechte Oberarm hat einen King von Jorn, oder Stein, als Abzeichen des Stammes.

Die meisten Stamme find Mahomedaner; einige find Beiben.

Mordafrika's, west und subwatts Bessung, und einen Theil ber eigentlichen Sabara bewohnen.

<sup>\*\*</sup> Anabeldeinlich, weil er nicht anbers fenn barf, wenn er freens bleiben mill, was er ift. — Golde milde Regierungen giebt es ifich noch in Afrifa und in den Male.



Bewohner v. Nortonsund.

THE NEW YORK
PUBLIC LIPARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R

# (5) Die Lander ber Etbeus : 3 ::

auf ber Oft- und Subseite von Tessan, zu welchen man auch die Landschaft Berdoa rechnet, werden auch als ein zahlreiches friegerisches, b. i. rauberisches Bolf () beschrieben, von nicht ganz schwarzer Farbe, schlankein Buchs, und nicht negerartiger Bildung, aber tuckisch und falsch.

Ihre Kleibung besteht aus Schassellen zeinige basen Weigen und Dattelnzagischer ziehen under und textion blos Rieblucht und Karavanenrand. Ihre Massen such Lange und ein langes Messen.

Manche Stamme find Deiben, Die meiften aber Mit.

Der Stemm ber Libbu Afchabe wohnt theils in Felfenboblen, theils baut er feine Baufer in Felfen.

Elnige Orte werden im lande ber Libbus genannt; als Dirky, Eibesti, Abo u. f. w. — Aber mas billes uns?

## 6) Tunis

wird auf 34000 D. M. (3. Mill. E.) geschäft, und hat langs ber Kusten eine reine und gesunde bu ft, welche in den heißen Monaten durch Seewinde gemäßigt wird. Die Paar Kusten flusse versiegen meistentheils wieder im Sande: Der größte ist der Medscherda, welcher aus Algier komme, und sich ins Meer ergießt. Er heißt auch Bagrada, tritt oft über seine Ufer, und ist beim Aussuß, wo er einen großen See bildet, sehr versschläumt. Der Atlas streicht, durch das Innere des Landes mit maucherlei Zweigen und Lesten, die sich an den Kusten in Vorgebirgen gen endigen. Vom Junius

<sup>&</sup>quot;) welches usch immerbar einerlei gemafen ift.

bis September dauert vie Dite, im Julius und August wehet zuweilen von der Sahara ber ein heiser Wind, welcher unerträglich ist. In zwei Stunden zerschmeizt eine Stange harter Pomade so sehr, als ware sie über Rohlenseiter zerlassen. Man verschließt dann Thuren und Fenster, besprengt die Zimmer mit Wasser und Weinsessig, und halt sich eingezogen, so gut man kann. Die Araber wollen die Annaherung dieses Windes aus einem Bewesesgeruch, und aus ber Röche der Gegend, aus wetther er komme, erkennen, und well sein erstes Anwesten für das gesahrlichste gehalten wird, so werfen sie sich bei seiner Ankunft auf die Erde nieder, offine welche Borssei seinen kannen den für das gesahrlichste gehalten wird, so werfen sie sich bei seiner Ankunft auf die Erde nieder, offine welche Borssei seinen kannen den sieder den sieder der

Die erften Regen fallen um die Mitte Oftebeed, und halten & bis 10: Lage and ohe fie absehen. Bon Mitte Decembers bis Mitte Januars, sind die hefrissen Regen, und bann wird auch bas Wetter rouh und kalt.

Der Boden ist sehr fruchthar, und fordert wenis Mube im Andau. Alle Getreidearten, Hafer ausgennemen, gedeihen im Ueberfluß, desgleichen edlere Früchte. Dach ist, dis auf einige von Ftuffen bewässerte Sbenen, der südliche Theil hurres Steppenland. Von den übrigen Produkten des Landes wissen wir nichts, außer daß einige Galzgruben volhanden sind.

Der Karavanenhandel mit afrifanischen und europalichen Produtten ift ziemlich lebhaft.

Biferta, am Cap Gerra, liegt an einem Ranal, welcher Sas Weer mit einem groffen See vereinigt, und nahrt fich burch ben reichen Rang ber Fifthe, welche bie Fint in ben See fibbrt. Borzüglich ift ber Rogen einiger Fischarten ein Lederbiffen; mit welchem gehandelt wird. Die Gegend umber ift an Oliven reich.

Boofhater — wahrscheinlich fland hier bas alte Utis ca — beffen ehemalige Pract man mod aus ben Ueberbleibseln

Derfaffer enthalt fich, mit Sinwelfungen bie Lefer gu bebelligen, ba fig fich felbft bereits Dageme femes und noch Bortonmendes gnweifen tonnen und meinem.



Benchner von Prinz Wilhelmsfund

THE NE YO K
PUBLIC L BRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R

einiger, Bafforleitungen , einiger Bifternen , und aus anberm Trammern abnehmen kann.

Merfa (Merba), eine halbe Stunde von der haupte ftadt, ift von den Erummern des alten Karthago etbauet. Der Bei has hier feine Landhaufer, von welchen dis jut Geetufte Domeranzengarren hinlaufen. In der Rufte ist ein berühmter Brunnen mit ihnem Waffer, aus welchem vermittelft eines Walfevrades die benachdarren Garten bewassert werden.

Von Karthago fiehen noch, hier sowohl, als in der umsliegenden Gegend. Trummer von Mauern und Gebäuden, Zisfternen und ein großes Stud der Wasterleitung, die an zehn Meilen lang gewesen senn soll. Die Schwibbogen, auf welschen sten lang gewesen senn soll. Die Schwibbogen, auf welschen sten fle ruht, sind 70, nach Andern 90 Kuß boch, und auf Saus len gelegt, die 16 Kuß ins Gevierte enthalten. In dem gewäldsten Kanal, welcher von diesen Sausen wird, floß das Wasset, den übrig gebliedenen Spuren zufolge, etwa drei Kuß hoch. Die Quellen, welche diese Wasserleitung mit Wasser versahen, waren mit Tempeln überdauer. Der eine dieser Tems pell (ein Tempel Dianens), sand von einigen Jahrzechenden kond ziemelich wolkfändig. Die Richtswurdigkeit der jehlgen Einwoch ziemelich volkfändig. Die Richtswurdigkeit der jehlgen Einwoch ihren Wird aber schon Sorge tragen, daß wen allen diesen hertischen Denkmalen der alten Zeit zuleht nicht ein Stein abrig bleibe!

Tunis, des Kandes Sauptstadt, an ber Bestseite eines 6 Meilen Umfang habenden unt eine Insel enthaltenden Sees, der in turzer Zeit von dem Unrathe der Sauptstadt, welcher bineingeleiter wird, ausgesüllt seyn muß, mit angeblich 12,000 Sausern. Sie liegt 6 Meilen von der Buste entfernt, hat eine Meile im Umfang (mit Einschluß der Vorstädte) und 300,000 oder 200,000 E.; zuweilen aber, wenn die Dest gewüthet hat, kaum halb so viel. Unter diesen Einwohnern mogen an 30,000 Juden seyn. Wie im ganzen Morgenlande, so sind auch bier die Sassen eng, oden Pfiafter, staubig, die Haufer von eix wem Stock, aus Backseinen erbauet, die Dächer stan, und zugleich die Schlassischen der Einwohner\*). Regenwasser im großen Zisternen gesammelt, giebt das Trinswasser. Die Sinns pse und Seen um die Stadt her schaden doch der Gesundheit micht, da ihre Ausdunstungen durch die Anpstanzungen von Masstirdaumen und andern aromatischen Bäumen und Pstanzen versbessert werden. — Rind: und Schöpsensteich, Redervieh, Ausgengewächse u. s. w. ist hier unglaublich wohlseil, vorzüglich

<sup>&</sup>quot;) Die Saufer haben einen Borbof, an beffen Seiten Bante umberlanfen, wo man die Geschäfte macht, und die Freunde empfängt, Baber in den Saufern der Konfuls diese Borbofe den europälichen Laufleuten und Schiffern ftate der Borse bienen. Ein zweiter Bothof, unten mit Warmor genfinftert, obenher mit einer Decke abergogen, dient jum festlichen Bresnugen und für Gesallschaft.

mohl megen bet großen genatburfete ber milliginden Geneil. Die Marte haben ihre eigene Plage, und find 9 thr bes Morgens gens geendigt; die Bafars oder handelsplage der handwerter find in vier Quartiere eingetheilt, und oben bedeckt gegen Connernt der Augeri. Des Freitags werden schwarze Stlaven, Megerinnen aber taglich verkauft. Der Kauf eines Stlaven-wirdbiffeltlich ausgerufen, und der Kauflustige untersucht benieben erft überall, ehe er sich in einen Sandustiger untersucht Die Juden haben ihren eigenen Bafar mit vielen Baaren, treiben Geloges icheste, hatten Kasserien is. h. w:

Man trifft hier viele Moscheen, unter welchen die vor; nehmite schane Caulen bar. Baber find hier in großer Menge verhanden, sowohl für das manntiche; als weibliche Seichlecht. Die Begrabnipplate ber Stadt werben nach altworgenlandie sche Sitte fleißig geweißt. Die hier verfertigte Leinwand it die befte in Afrita. Urbrigens werden Sammt, Taffent Tücker, Turbane, Mühen u. f. w. gemacht, die in der Levante verten Absah finden, und zum ftaten Sandel Anlaf geben.

In Barda halt fich ber Bei in feinem Pakafte auf, wele, ther ringsumher mit Kanonen befeht ift. Die Garten bes Beis fittb für morgenlandische Gaetenkunft vortrefflich. Bu Mas zuba, eine Meile von Barda, hat bet Bei ein anderes kande haus. Dier ift noch ein gut erhaltenes Stud von einer ehemar ligen Basserleitung. — Mihabes hat zwei warme Quellen, von welchen eine zu einem Babe eingerichtet ist. Die andere wird mehr innerlich gebraucht.

In febr vielen Gegauben an ben nordlichen Ruften bes Lans bes trifft man noch ehrwurdige Ueberbleibfel alter Beit, jum Theil mit Inidriften.

Tiefer im Innern des nordlichen Ehells fiat Bege Baip ab. beruhmte Seutereien; bie Chene Bufbera am Bing Mesferbah hat bes Jahres einmal einen großen Marte, ben feltenetfernte arabilche Stamme mit ihren Familien, Deerden und Baaren besuchen. Bowan mit feinen Farbereien und Blete Gen hat eine tehr angenehme Lage am Fife eines Berges, und die Gegend unher koftbare Garten und Pflanzungen.

Im sublicen Theit bes Landes, der meistentheils fehr anbedeutende Oerter hat, wiewohl er nach vielen vorhansbenen Trummetn in altern Zeiten auch wichtiger scheint gemesenzu seyn, ist die Stadt Sfar ober El Gfakus durch ihre hailes. Bettderen, Burnisen und andere wollene Zeuge, wie auch dirch ihren Handel mit Debt und kinnenwaaren nicht unbedeut tenb. Die Stadt Babs dit viele Battelpfanzungen, noch nicht aber bauet man das Albennahakraut, welches den Frauen bes Morgenlandes so pneutschrich ist. In Kair wan, der wichtigsten Stadt nach Junis, ist eine große Mosches, die für die exple in der Barbarg gehalten wird, und wie die Mobe.

ingen Augen nicht anblicken -, puf 500 Ganitfaulen ruben fall.

An bet fiblichken Grenze bes Reiche liegt die Infel Geer; ba; an der westlichften nach Algier ju die Stadt Dy brab.

Das Oberhaust bie ses Landes ist der Bei, welcher von den Janiescharen gewählt wird, sich wenig um ben Großfultan bekummert, und ziemlich unumschränkt herescht, indem er seinen aus vornehmen turlischen Offisieren bestehenden-Staatsrath ober Diwan nicht zusamet menenst; wenn er nicht will. Die Einnahmen des tandbes hebt er selbst in eigener Person, im Sommer im nordelichen, im Winter im südlichen Theil seines Reichs, und daher hat er keine Unterstatthalter. Die Abgaben bestehen sowoht in Geld, als in Naturalien. — Der lester uns bekannte Bei war ein maurischer Prinz.

Man spricht immer bei so unbekannten landern von Einkunften, Sees und landmacht — wir haben sehr wes nig davon gesprochen, weil wir von allen viesen Dingen nichts — sage, schreibe: Nichts wissen, als Angaben, die nichts für sich haben. — Hier aber weiß man doch einmal, daß wenigstens die Seemacht einst größer wasse als jest, wo sie sedoch, indem sie nur zum Rauben allein, dient, noch zu groß ist. (Der Angabe nach höchstens ") z. Kriegsschisse mit 20 bis 40 Kanenen, 20 bis 30 Gastioten von 20 bis 100 Mann.)

### 7) Algier

foll nach Ginigen 4218 Q. M., nach Andern aber 8975. D. M., mit 11 M. G. enthalten, welches Schwanten bier besonders noch von der Ungewißheit der Grenzen des füdlichen Theils hertommt, in welchem Nomaden wohnen,

Dian fieht, wie fower es in der Geographie ift, mit Sicherheit bis auf funf gu gablen. Da aber bas Raubfhftem biefer Staaten mit ihrer Seemacht jusammenhangt, so if gerade hiere über eine Angabe ben Lefern gegeben.

von welchen man die Zahl der Einwohner eben fo wenig auch nur ohngefahr, angeben kann, als von ben meisten birigen afrikanischen tanbern. So viel ist aber auch hier gewiß, baß die Bevolkerung außerst gering ist. — Uebrisgens betrachtet man Algier unter ben Seerauberstaaten als ben wichtigsten.

Mehrere Theile bes Atlasge birges, und baruns ter fehr hohe immer mit Schnee bebeckte, ziehen sich ins tand hinein; ber Jurjura, Trara, Banaschris gehören zu ben bedeutendsten Gebirgen bes Atlas, und es,entstehen mehrere Bache und kleinere Flusse an dens seiheben, die ins mittellandische Meer munden. Der wiche tigste barunter ist ber Scheldif, welcher einen kauf von 40 Meilen hat, und durch den Litterpfee, eine sumerpfige Gegend, sließt. Einige dieser Flusse, als der Summam, treten in der Regenzeit aus, welche mit September oder Oktober einfallt. Die Zaine ist der Grenzsluß gegen Lunis.

Der Bob en ist besonders in ben ebenen Kusten und tiefern Gebirgsgegenden fruchtbar, und gibt da, wo er mit einiger Sorgfalt bebauet wird, ergiebige Ernoten au Mais, Reiß, Dirse, Gerste. Man baut auch Weizen, einige Hulsenfrüchte und auch verschiedene von unsern Garetengewächsen. Dattelpstanzungen trifft man überall, sowohl an den Kusten, als im Innern des landes; auch Beigen, Upritosen, Psirschen u. s. w.

Unter ben Thieren des landes sinden sich lowen, seoparden, Spanen, Schakals, wilde Schweine, in den Wusteneien Stauße und mancherlei wildes Gestügel. Wer hier in der Sagd muthig und geschickt ist, hat großes Unsehen: Affen sind in einigen Gegenden eine Plage für die Ernden; die Zucht des zahmen Viehes ist wahreschiells unbedeutend, und erstreckt sich auf Schafe, Nindvieh und Pferde.

Blet und Kupfer wurde konnen gewonnen werden; im bessein grabt Niemand darnach. Die Salgaruben bestügt ebenfalls Riemand, und der Galgbevarf wird aus Europa geholt.

Das land ift in Provingen abgerheilt, beren Ras men für uns febr unwichtig find. Sie werden durch Beis beherrscht. — An Devtern erwähnen wir

Oran, welches t2,000 E. haben foll, und Dafalquis vir (Worran und Mars el Kibir). Das Erste: Crobt und Festung mit einem Safen, 1792 von Spansen an Algier obgetroten, letteres ein Fort an der Westseite bas Jasens von Pran, und noch in spanischem Bests.

Shershell, an der See, ift durch seine guten Eifenmer Beiten ein für diese Gegenden bedeutender Brt; und noch ber beutender burch seine großen Arnge, in woetchen man Debt, Deht, Wasser u. s. w. aufbewahre, und die einen fturten Abs sat haben. Trummer ehemaliger Petrlichfeit, und unter and bern auch die Heberbleibsel einer alten Wasserteitung find noch portoniden.

Eremeten (Telemian), wo fich ehebem bet Bel ober Statthalter ber Proving aufhielt, liegt am Buß eines hoben und quellenreichen Gebirges, und hatte fonft viele Zabriffen jest werden nur noch wollene Bettdecken, halts und einige ans bere mollene, baumwollene und linnene Zeuge verfertigt.

Mafrara, bie Refibeng eines von Algier abhangigen Beis, in einer iconen und fruchtbaren Gegend; mit anserhmitchen Gebauben, Magazinen, Arfeinalen und Moschen. Sie murbe barum gur Refibeng gewählt, um mehrere arabifce Stamme gum Eribut gu zwingen.

Damman Mergega, ober bie marmen Baber von Meriga, werben ftart im Frubling besucht. In einem größeren, jest giemlich mit Sand, Steinen u. f. w. angefüllten, und wicht wirt, wie fonft, bebedten Baffin, taben fich die Rechtgläubigen; babingegen aus diefem das Waffer in ein tiele meres gefaffen wird, in welchem fich die Juden baben. Dan finder hier noch Bruchftade romifcher Grabmaler u. s. w. 1

Algier, am Abhang eines Sügels am Meer, wie ein Amphieheater gelegen, soll noch keine halbe Stunde, ober noch keine Bierteimeile im Umfang haben, und benudch 15,000 Habern gat 117,000 Einwohner (unter weichen 15,000 Juben) enthalten. Unter bieren Eine wohnern sind die Bielaris; arme Bewohner der jun Sahars Afrika.

Arien Caubhaft Bab., ju bemerten, welche als freie Leus Lieber tommen, manderlei Dienfte thun, und wenn fie 6 bis 'io Bedinen erworben baben, wieder ins Baterland gurudiges ben, und für reiche Leute geiren. Gine 30 guß hobe, griftens theils aus Sand und Biegelsteinen beffebende Maues singlebt bie Stadt, und um diese gieht sich ein breiter Graben herum. Dutch die Mauer geben Schieffcharten, und an mehrere Deren find auch Batterien errichtet. Ein Theil der Mauer befteht aus einer Bitabelle. Ein anderes Raftel aber enthalt ben Shat bes Dens. Die Strafen find gwar gepfiaftert, aber boch uneben, feief, frumm und durchaus foiecht, und niele fo enge, daß tein Kameel hinein tann. Sie werden bes Maches burch Thore verschloffen. Am widrigften fur Auge und Beruch find die, bei ben Thuren ber (weiß angeftrichenen) Baufer angebrachten Baffins (Gruben vielmehr), in welche affer Unflath geworfen wird. - Bbr bem Dalaft bed Ders ift ein freies Dlaschen mit einem Opringbrunnen. Chriften barfen wer mit entbistem Saupt , Suben aber nur barfuß dabin tom men. - Man rechnet wier 60 Mofcheen (worunter 20 großere 22, und mieder nach Andern 120 offentliche Baber, fent bem mannlichen, Rachmittags bem weiblichen Befchlecht auftanbid. eine große Menge Raffeebaufer; funf Bagnes (Gebaube, in welchen Chriftenftlaven bes Machts eingesperrt werben). Man bat verschiedene Magagine, einige Sospitaler (Die febr elend find), und neben den Mofcheen wohl 6 Anftalten, gute und rechtglaubige Bottesgelehrte ju bilden. Rleinere Ochulen für Lefen, Rechnen, Schreiben a. f. w. glebt es viele. - Die Sine ben haben eine Opnagoge, die Ratholifen eine Rirche.

Das Getreide in der Stadt wird auf Rofmuhlen gemaße len; arme Leute bedienen fich der im Morgenlande üblichen Sandmuhlen. Wassermuhlen giebt es nur in einiger Entfess nung von der Stadt. In den Straßenecken sind Opringbrung nen filt Jedermann. Für Durftige sind an denfelben irdene neber metallene Gefäße befestigt. Die handwerter haben, wie in andern Stadten des Morgenlandes, ihre kleinen und niedelt zen Buden, worin sie des Tages über arbeiten. Man vers schließt sie mit starten Riegeln.

Auf einer durch einen Steindamm mit ber Stadt verbung benen Infel find Batterien, um Safen und Stadt zu ichuhen, und viele Gebande, die jum Gerwesen gehoren, so wie auch die vornehmsten im Seedienst augestellten Personen fich bier aufhalten. (Die gesammte Seemacht wird auf 20 Schiffe von 30 bis 50 Kanonen angegeben.)

Um die Stade her liegen die Begrabnisplage, eine Art Aarquanferat für Reifende, ein Schlachthaus furs Rindvieh, und übergli viele Landhaufer mit Pflanzungen, deren Bahl man wehl auf 19,000 fait, nebf Wiefen und Feldern.

Ness ... Stores el

Die meiften Lebensmittel für Algier liefere bie feste, geoffe Chene von Metfiab, weiche von Quellen und Bachen bee maffert, Reiß, Obst. Tabat, Gemule, Flace, Sant, Aben beina bringt, und unzählige Geerden Bieb ernahrt, ja; bei einem Flächeninhalt von 40 Q. M., noch mehr ernahren fonnte, wenn viel sunpfige Stellen durch Wassergraden ausgetrocknet würden. Bei dem festern Bombardement; im August 1816, waren 18,000 Janischaren und 40,000 Arabet unter Wassen ").

Rubber Romeab, d. i. romisches Brabmat, ist eine altes, rundes Gebaude von Quadersteinen, das fich ftufens maßig, wie Arguncens Pyramiden, erhebt, 100 Fuß boch ift, und 90 guß im Durchmesser an der Grundstäche hat. Es ist sehr beschäbigt, und die oberfte Spige fehlt.

Bliba (Belibe), funf Stunden vor Algler, eine ben anfehnlichften Stabte, in einer anmuthigen Lage. Unter ben Straffen ift wenigstend Eine breit, und oben mit Beinreben aberfchatter. — In Debe ab, welches auch febr gut gelegen ift, ifind noch wehrere romifche Bafferleitungen, und einige berfelben werden noch jeht unterhalten.

Bona (Blatd el Aneb), ebedem Sippo — eine mit Manern umgebene Stadt, mit einem schlechten Safen und einem fielenten Fort. Man verfertigt viele Mantel, Taperen, Sattet u. s. w. — Die hiefige Judenspnagoge wird seifet von den Mauren, eines vorgeblichen Munders wegen, andachtig besucht. Die Gegend umber ist sehr reich an Bieh und an Its etonen, Orangen, Feigen u. f. w., porzüglich an Oliven.

Conftantine, nach Algier die größte Stadt, theils an einem fteilen Zelfen, theils in der Tiefe gelegen. Beide Theils fad durch den Fluß Rummel oder Sulegmar getrennt, their welchen eine Brucke, noch von der Romer Belten ber, geht. Der Fluß liegt unter der Brucke in einen unterirdifchem Ranal, bildet dann einen Wasserfall von 400 fuß (??) Sobe, wird durch eine Deffnung im Berge auf 20 Schritte sichtbar, werbirgt sich wieder auf 30 Schritt, und geht bierauf zwischen unsersteiglichen Felfen bin, die er an der Noedseite der Stadt sich über einen 30 Schub behen Felfen berablitürgt. — Uederg auf sinden sich in dieser Gegend noch viel Trummer ehemaliger

Daa des nenerliche Bombarbement Algiers geholfen bat, weiß seiber Jebermann! Menn in dieser Zeit der Noth, wo so viela geistige Dausväter sich und die Ihriaen nicht mehr gegep ben hung ger schünen können alle ehristlichen Mächte vereint, das Raube gefindel in die Wusten erlebe, wohln es gedort, und dort Lolas nien anleyte, wie sie einst dort waren. Seit dem Auge die einst dort waren. Seit dem Auge die einst dort waren. Seit dem Auge final kepppten kann solches Unternehmen nicht mehr unmöglich schack nen. — Bon den Suadandern kommt bier kein Deil Genug, ihre Flagge wird respektirt. — Je mehr gekaperte Schiffe anderer Nacionen, desp bestere Breise für ihre eigenen Wahren.

idmifder herrlidteit und unter anbern mitten in ber Stabt graffe große Bafferbehalter , in welche burd eine Bafferleistung Baffer gefährt wurde.

Samam Scout — Die ftillen ober bezanbere jen Baber, in der Dicht von Confantine, entspringen in einem niedrigen von Bergen umgebenen Grunde. Unter ben Diellen find b, die viel Kallerde haiten; welche fich im Bervorsprudeln ansetz, und nach und nach 6 Fuß hohe Dyras iniben bilbet, welche von ben Mauren für in Stein verwans beite Menichen gehalten werben. Der ganze Grund ist vulfas nisch, die Quellen fehr heiß, und die Romer scheinen hier schon Borer gehabt zu haben.

" Das land fteft unter bem Souse bes Brogfultans, und wird burch ben Den, welcher auch oben Ramen Paicha führt, verwaltet, aber nur mit Zugiebung feines Staatstathes, ber aus ben alteften turfffchen Offigieren beffeht, und burch welchen er felbit ermablt wird. Der Den ift in unruhigen Zeiten baufig im Defabr, bued Meutereien ermotbet ju werbeit, wie benn 1786 in 24 Stunden 6 Dens erft gewählt, und bann ungebracht murben. - Mauren und Araber int Lande mablen fich ibre Berfaffung, Beamten u. f. m. felbit - ber Schech ober Emir ift ihr Dberhaupt, und bie Ctamme gablen einen Theil von bem Ertrag bes lanbes. ober follen ibn vielmehr jablen, benn fie geben baufig nichts, forbett man es nicht mit ben Waffen in Man nimmt ben Mauren, menn fie fein ber Band. Die 3 Bei's find sowohl Be-Geth baben. bas Wieb. nerdle, als auch Statthalter ber Provingen; nur ber Den fest fie ein und ab.

Die Seerauberei Dieses Staats mag keine unbedeutenden Einnahmen für den Den geben, der von allem Raube den achten Theil erhalt. — Alle berberischen Staaten stellen nur gegen christliche Mächte ihre Raubereiten an, die ihnen daher auch den Frieden schimpflich abkausen. Ihre dumme Raubgier achtet auf keine Worsteile von handelsverbindungen, sondern auf die unmit-

telbaren Beschenke befreundeter Machte. — Die meiften Danvelsstaaten Europa's, und auch Amerifa, haben bishber die Raubereien bieser Staaten, und besonders bes Staates Aigier, bes schlimmsten unter allen, abkausem muffen, selbst bas seemachtige England vor 1816 nicht ausgenommen, von dem es vielleicht zweifelhaft ist, ob es jest gang frei bleiben wirb.

# 8) Marotto und Beg

rechnet man von 7425 D. M. bis auf 10,000, ja 13,000 D. M., mit einer zwar von 2 bis auf 5, ja bis 6 Millionen vermutheten, aber keineswegs nach sich ern. Brunden geschäften Zahl Sinwohner. Ein land, woman woch en lang reifen kann, ohne nur eine Wohnnung zu treffen, kann unmöglich start bevollert sepn.

Von Norben über Often bis Suben sind diese lander sehr gebirgig. Es sind Zweige bes Atlas. (Der Berg Abnla liegt dem Calpe in Spanien gegenüber.) Die kahlen Berge tragen hochstens nur etwas Gerste. Die übrigen Gegenden aber haben einen sehr fruchtbaren Boden, bem nichts fehlt, als der Fleiß der Einwohner, und freilich auch Wasser. Das Getreide giebt 30-, jar 60faltige Aussaat wieder.

Das Klima soll angenehm seyn; ber Winter hat vielfältig Eis. Vom April bis Oktober fällt kein Regen, und im Junius hat die Hige einen solchen Grad erreicht, daß alles vertrocknet. — Das ist nun eben nicht angenehm. Doch wird die Hige durch Seewinde, und durch den Wind, der über die Schneegebirge streicht, gemäßigt. Zuweilen würhet die Pest fürchterlich. 1799 flarben 124,000 Menschen.

An Flussen fehlt es. Die meisten find Ruften-fluffe, und die im Binnenlande trocknen haufig im Some

bwiten Graben dom festen Lande abgeschnieten ifig. Einger, an der Meerenge von Gibraltar, die hier nut y Meilen breit ist. Man hott für die Belagung von Sibraltar mancherlei Lee bensmittel von den biesigen Bothen Markten, wo Rindwich, Schafe, Suhnet und andere Lebensnittel in großer Menge vors handen sind. Das Semuhl der Menschen ist unglaublich groß, und ein Meisender sah einmal 60 Kameele mit Getreibe, Kohe len, Früchten u. f. w. beladen. Diese Stadt und Beleh de Bomera haben Forts; Panon de Beleh und Melt in Wehren ebenfalls noch unter Spanien.

#### 2) In Marotto ift

Dar offo (Meratich) bie Hauptstadt, welche, che 1799 Peit jo fürchteritch verbeerte, 20,000 Einwohner hatte. Ihr Umfang berragt eine Stunde, und ihre Lage ift angenebm. Da Die Chene mit Polmen und Dehlbaumen befest ift, und ber nut 4 Deilen entfernte Atlas mehrere Ruffe und Bache gibt. Eine Mauer and Ralt, Lehm und theinen Steinen gemacht, mit einigen Tharmen verfeben, und mit einem breiten Graben ums Jogen , macht die gange Befestigung. Die Ctadt ift eben fo famithig, Die Baufer fo elend, die Baffen to mit tobtem Mas Debeet, Die Bimmer fo voll Bangen, auch mohl Schlangen und Storpionen, ale viele andere im Morgenlande. — Det mie einer unmäßig boben Mauer umgebene Palaft des Syltans ober Raifers int fait eine Stadt für fic, und beitebt aus vericieder men geräumigen Sofen, innerhalb welcher das eigentliche Schloß Birgt. Ob im Junern einige Gale ober Zimmer febr vorzüglich fenn mogen, wie man vorgibt, fteht dabin. Die Garten inners balb des Balaftes find mit Drangen, Dliven, fleinen Bachen und Springbrunnen verfeben; die auferhalb des Palaftes geles geneu besteben que großen Platen mit Baumen und Spagiere gangen, ju bem Odleffe ober Palaft gehort auch ein Straufe fengarten, und eine Bwengrube. In Mofcheen ift fein Dans gel. Die Baarenladen find in einem befondern Theil ber Stadt Lebensmittel find taglich auf brei Martten im Ueberfluß und wohlfeil gu haben. Die Jaben haben ein eigenes Quartier, Ibeldes mit einer befondern Mauer umgeben, und burch zwei Ebore Abende um g Uhr geschlossen wirb. Sie muffen barfuß igehen, wenn fie in die Maurenftadt tommen. Die fpanifchen Monde haben ein Ribfterden in der Judenftadt, und beforgen Die Auswechslung ber Gefongenen.

Mogador ober Suira, mit hafen und Kaftell, die schönfte Stadt im kande, mit schnurgeraben Strafen, hoben und schönen haufern, denn ein franzofischer Ingenieur entwarf vor 1765 den Grundriß. Daß aber auch hier, wie im ganzen Porgenlande, die Straken enge find, erklart sich aus der hiese dieser Erdgegenden. Der handel ber Stadt ift bedeutend, mit Europa sowohl, als mit America.



THE NEW YORK
PUBLIC LERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS H L Carufant, in ber Proving voer im Reiche Sus, mar ebebem febr bebeutend, und ift noch jest nicht gang unbebeut tend. Biel feine Saits und mancherlei Rupfermaaren werben verfertigt. Die Saufer von Lehm liegen einzeln in dem Umfang ber verfallenen Manern umber, find nur ein Stock hach, und haben jedes ihr eigenes Gemauer, von dem fie umschlossen find.

Ta filet, im Reiche (ober Proping) gleiches Ramens, bat etwa 1500 Baufer, welche gerftreut liegen, und kine Merke puurdigkeit, als bag fic bier bie Karavanen versammeln, bie aus den Staaten Maroklo's nach ben Margenläubern geben, und bag viete Abkammlinge Mahomeds ober Scherife bier woht nen sollen. — Der Reichtbum der Proping find Datteln, wor mit selbst die Pferde gefuttert, und woraus ein Brantweim gebrannt wird, welchen die Scherifs (Mahomeds Nachtommen) sehr gern trinken. Nächstem baut man Dra, eine schleches Urt Mais.

Despotismus heißt hier die Regierung — und ber Raifer will, was er er will! Etwas Strenge mag wohl Moth thundei so roben Menschen, als Marotto's Einwohner find; aber freilich der Robe sollte die Roben nicht beherrschen, und daß seine kaiserliche Majestät hier den Ktäger, Richter und Scharfrichter häufig selbst machen, ist schwerlich nothig. Mit einem Wort, in Marotto gibts nur Einen Willen, aber keine Verfassung, und so kommis freilich gang allein harauf an, wie gut oder wie schlimm der Regent ist.

Der Hontel mit Europa ist nicht unbebeutenb. Man holt Bolle, Wachs, Saute, Gummi zc. und bringt ihnen europäische Fabriswaaren und westindische Produste. Die Karavanen gehen nach Messa und Oberguinea. — Die Seemacht soll etwa 30 Jahrzeuge von 30 bis a Kanonen betragen.

### 9) Bile bul gerib,

ober Belad el Biberib, ober Bleb al Berib (Palmenland, Dattelnland, weil Datteln bier ein Sauptprobutt find,) wird zur Barbarei gerechnet. Das land soll nach seinen verschiebenen Bellen von Marosto, Algier und Tunis abhängig, andere Provinzen aber ganz unabhängig senn (welches sich beibes weber beweisen noch leugnen lassen mird). Es liegt an ber sub-lichen Seite des Atlasgebirges, und seine Grenzen sind ungewiß. Bis auf einige fruchtbare Striche ist das sand eine durre, fast durch gar keinen Regen erquickte Sandwüste, in welcher kein Getreide erzeugt werden kann, wogegen aber viel Datteln erbaut werden, melche die Hauptnahrung der Einwohner ausmachen, und mit denen in den umliegenden Ländern eine Art Tauschhandel getrieben wird, da man sie in ganz Nordafrika schäft. Einige Gerste wird auch noch erbauet. Kameete, Pferde und anderes Rieh gehören zu dem Reichthum der Einswohner.

Das Land ist weber von Flussen, noch von Regen bes
masser; die wenigen vom Atlas kommenden Flusse vers
siegen im Sande, und Regen ift außorst solten. Die Hise ist bedeutend. Die Einwohner (Berbern, Araber zc.) nomadistren größtentheils, die Anfässigen aber
haben einen großen Handelsgeist und ziehen in großen
Rarapanen nach Legypten, Arabien, Versien und in das
Innere von Afrika.

Ohne anzugeben, mas gerade zu Marolko ober Algier und zu Tunis gehören könnte (könnte! benn wer weiß benn, was dahin, und wie es gehört?) etwähnen wir blos

Safilet, von angeblich 2500 Saufern, mit Garten und Dattelnpflanzungen. Die Karavanen nach Rigritien versams mein fich bier.

Toger hat für Dattfeln ben hauptmarft, und ihre Kaufe leute bringen Staven aus bem Indern Uftila's:

Der See El Lowdeah (Ellnabah), mitten im Lande, foll eine Lange von 15 Meilen haben. Die Karavanen muffen burch ben Flugfand, ber fich ba und bort in bemfelben angelegt , hat. Der Weg ift burch Palmftamme bezeichuet, und foll bit,

we die Karanane burchgeht, 7 Meifen betragen. Ginge Bonde infeln in bem Gee haben viele Datteln.

Die Landichaft Gabemes, mit ber von Tunis 24, von Tripolis 12 Tagereifen entlegenen Sauptitabt gleiches Mamens, hat viele Batteln und Karavanenhandel, buch eber bem weit mehr als jeht.

Andere Derter find weder fehr befannt, noch ihrer and, außer einigen Flecken, viele vorhanden.

# Die Einwohner in der Barbarei

Balt man (aber aus welchen Grunden?) größtentheils arabischer Abkunft, wiewohl die verschiedenen Bolfer sich einander unahnlich geworden find.

#### Die Brebern

oder Berbern wohnen im Marokkanischen, vorzüglich auf den Gebiegen und in den Thalern des Atlas, und extennen zum Theil die Oberheerschaft des Kaisers von Marokko, dem es nichts hilft, daß er Armeen zur Erhebung der Steuern gegen sie aussendet, denn, wenn sie bung der Steuern gegen sie aussendet, denn, wenn sie nicht mehr vertheidigen konnen, ziehen sie weiter, Es sind lange, hagere, starke und abgehartete leute, die sind vorzüglich mit Obst- und Gartenbau und Viehzuche abgeben, und sehr kühne Jäger und fertige Schüsen sind.

Ihre Saufer find große Vierecke, von denen jeder Flügel von einer eigenen Familie bewohnt wird. Manche biefer Saufer find mit Thurmen versehen, von welchen sie im Fall eines Angriffs den Nachbarn Zeichen geben. In ben Banden derfelben sind Schiefischarten, um auf ben Feind zu feuern. Sie wohnen überdies aber auch in Dorfern, deren hutten schlecht genug aus Erde aufgerführt sind, und einige sogar in den Soblen der Gebirge.

Der Breber scheert ben Borbertopf tabl, und lafte bas übrige haar machfen; trage nichts; als einen wolle-

nen Rod ofine Romel, und nachfibem Demb und Beinfleiber, boch haben auch einige ein Stud fchlechtes Beug welches fie, wie bie Mauren ben Sait, umnehmen. Bie taufen biefes Reug auf ben Martten, Die fie balten, und auf welche fie ibr Wieb bringen.

Sie find febr eifrige Mabomebaner, ohne etwas vom Roran zu miffen, und haffen Die Chriften beftig, aber fte haffen auch die Mauren, ale leute, die ihnen, ben Ura Sie scheinen ber einwohnern, bas Land genommen. Sprache nach fein arabifcher Wolferstamm, und alfo mit den Mauren gar nicht verwandt zu: febn, wiewohl fie ibre Sprache mit arabifchen Schriftzeichen schreiben - find in Stamme abgetheilt, und einige biefer Stamme baben auch ihre fleinen Ronige, Die aber nicht viel bedeuten.

## Rabyle

baben ihren Sauptfis in Algier, wo fie auf ben Bergen In fleinen Dorfern leben, beren Gebaube Lehmhutten find, und find mahricheinlich mie ben Brebern ein und baffolbe Wolf. Im Bau und Bilbung wenigstens mogen fie eben biefen Brebern am meiften abnlich fenn. Es find wilbe, raube Menschen, unempfindlich gegen Sibe und Ralte, und Schmaß und Lumpen vermehren ihr fürchtert liches Ansehen. Der Ropf ift, bis auf einen Schopf in ber Mitte, gefcoren. Grobes Brobt, Dliven und allenfalls Wurgeln find die einzige Koft, und Waffer bas eingige Getrant, und fie find abgehartet genug, um felbft im Regen unter freiem himmel ju Schlafen.

Sie treiben mehr Ackerbau als Biehzucht, bienen als Laglobner und Winger, und bringen Korn, Oliven u. f. w. auf die Martte; find im Schiegen geubt, wiewohl ibre Beuergewehre feine Schloffer haben, fondern mit einet um ben leib befestigten lunte angezundet werben ; und Pottelferne oft als Lugeln bienen.

Diejenigen, welche bie bochften Puntte ber Gebirge bewohnen, fint frei von ber algierifchen Oberherrschaft; bie übrigen haben fich fugen muffen.

Die Stamme leben oft unter einander in Krieg, und man ehrt vorzüglich bie Scheiks ober Schechs (Aeltessten) der Stamme, aber mehr noch die Marabuts oder Priester, die im Namen der Stamme sogar Friedden schließen, Abgesandte senden u. f. w. — Ein Marabut nimmt bei der Grabstätte eines Borfahren im Ainte seine Wohnung, stedt dei diesem Grabe seine Flagge aus, die als Zeichen zum Gebet, aber auch als Zeichen von Annaherung wilder Thiere und Feinde dient.

Sie find eifrig in ihrem Mohamedanismus, und machen fich ein Berdienst daraus, einen Juden oder Chris ften ju'tobten, — Ihre Sprache ift in der hauptefache die breberische.

## Die Anaber,

welche größtentheils einerlei mit ben Mauren sind, nur daß diese in den Stadten, jene mehr auf dem lande leben, wohnen in einzelnen Stammen da und bort, und ziehen in Horden umher. In Algier sind manche ganz unabdangig, und bei einigen verlohnt es sich, ihrer Armuth wegen, nicht elnmal der Mühe, sie abhängig zu machen. Manche leben vom Schlachten des Wiehes, Reinigung der Kloafe, und andere ernähren sich vom Geldwechseln und Geldwagen u. s. w. Sie haben in Algier eine eingene lebensart, sprechen ein besteres Arabisch, besisen eine höhere Freiheitsliebe, als die Mauren, und keben größtentheils von Wiehzucht, theils aber auch vom Rande, und ganz nach Weise der Beduinen. Sie unterscheiden sich nach Kamisien und Stämmen, die ebenfalls von Schoch 5 oder Aeltesten regiert weeden.

80

Der Maar in Marotto ift sest wasigewachsen; int Aderbau, Gatnerei und andern Gewerben noch sehr welt jurid; und zu trage, als daß er bei seinen Erndten, vie namentlich durch Heuschrecken häusig vernichtet werden, auf Worrathe venten sollte, wiewohl die Natur an vollen Orten in Marotto hundensältigen Ertrug gibt. Ihre besten Andeiten sind die Sastiane, und doch sehlt es auch an diesen lederarbeiten sehr.

Die Gebaude in ben Stadten sind im Viers ed gebaut, so daß baburch ein hofraunt eingeschlossen wird, welcher gepflastert ist, und sehrzeim gehölten wird. Dach den Straßen zu widet man keiner Jenster; die Die der sind flach, und die Genathe elend, Ein Voor Lepnichen ein Kasten, ein Lisch u. d. gladat ist Alles.

Der Landmaur, ober Araber, wohnt in Belieb, Die aus Agaren gemacht finb. Sie baben bis 10 gus Dobe und Dis 25 Bug lange, find fdmary angeftrichen, und haben teine Thure. Dan bebt ein Stud bes Beltes auf, um binein zu tommen. Junges Bieb und Denfchen wohnen bier beisammen. Gin Daar Strobmatten ober Belle bienen als Betten, und Diefe, nebft einer Dandmuble, bas Rorn barauf zu mablen, ein Paar bolgerne Schalen und einige elenbe Topfe, find bas Berath. -Oft fteben einige Dunbert folder Belte beisammen und machen ein lager aus, welches nach Beburfnig ber Beibe fürs Bieb verandert wird. Diefes lager wird burch Dunbe, und gegen bie lowen burch Dornbecken gefchust. Es ift bemerkenswerth, bag biefe manbernden Sorben Adeibau treiben, wiewohl bas im Biberfpruch zu fteben scheint. Sie muffen also wohl zu bestimmten Zeiten an bestimmte Plage jurudtebren, um sowohl auszusaen, als au ernoten.

Der Maur trägt ein hemb, und barüber einen Raftan von Luch, ver mit einem Burt befoligt wird. Ein weißes, 7 Ellen langes und 3 Ellen breites Zeus, der Paif, wird darüber geworfen. Dieses Kleidungsstück fehlt auch bei dem Mermsten nicht, und dient ihm oft kats des Bettes. Emige ziehen über den Paif noch ben Zoh han, der von dem nämlichen Zeuge gemacht ist, und eine Rappe hat, den Kopf im schlimmen Wetter zu schüßen. Manche tragen weite Beinkleider, aber Miemand trägt Steres enann Saffianpantossen, und zwar die Manner gelbe, die Weiber rothe. — Die Stande unterscheiden sich durch die Turdane und durch andere Auszeichnungen in der Kleidung. Der Rosenfranz, welchen man trägt, dients um den Namen Gottes dabei zu nennen, und — als Spielzeug.

Die Brau tragt im Saufe blos ein Bemb, beim Ausgeben einen Bait barüber. Berbeirathete erfennt man am feidenen Schleier über bem Sgare. Sie baben Ringe, somobl unten als oben in ben Ohren, mobl an 12 Derlenschnure um ben Sale, oft bangen auch Golde flude an ben Schnuren. Suge, Arme und Banbe find mit Ringen gefchmuckt. Die Mabchen laffen Die Bagre flechten auf ben Rucken berabhangen, jugleich mit feibe. nen Schmiren, an beren Enben Quaften und Schellen befestigt find. Gie fcminten fich roth, punttiren auch wohl ben Bals mit Spiegglas. Der außerfte Rand ber Augenlieder muß fcwarz gemablt fenn, Danbe aber und Finger mit bem Dennafraut pomerangengelb. Die Daare am teibe werden von ben Berheiratheten mit eines Beibe weggeschafft. - Die hochite Schonbeit bei allen Maurifchen Bolfern, bier fomobl als am Senegal und in der Sabara, ift Wohlbeleibtheit, mo moglich, mie rothgelben Saaren. - Die erstere Eigenschaft fonnen fie um fo eber erhalten, ba alle Arbeiten burch Gflavinnen verrichtet werben, und felbft ben Eintauf auf bent Martte bie Raimer beforgen. Bei ben Maurinnen in Benegambien forgt bie Mutter frubzeitig, bag bie Lothe Mfrile.

ter ordentlich von früher Rindheit an, mit Kameelmilch und Rustus, gemaltet werbe, welches benn auch bet einigen so gut gedeiht, daß sie sich von zwei Stlaven mussen subren lassen, und selbst einem Kameele zu schwer werden. Ja, Mungo Park sabe, wie eine Mutter ihre weinende Lochter mit großem Prügel zum Breiessen nöehigte, damkt das Kind häbsch schon, d. i. wohl gemastet werde. Beim Ausgehen sind sie so dicht verschleiert, daß sie selbst von ihren Männern nicht erkannt werden.

Der Landmaur ober Araber fleibet fich noch schlechter, scheert die Saare, und kennt weber Turban noch Mige, noch Pantoffeln. Die Frauen sollen überaus häßlich senn, und bemahlen die Backen mit schwarzen Figuren.

Fruh ift man eine Suppe aus Berftenmehl und Baffer, Mittags Beigenbrobt mit Feigen, Tranben, Melonen, und des Abends kommt der Ruskus, ein Brei aus Beigenmehl und Baffer, mit Gleifd, bartgetochten Giern, mit Butter und Saffran jugerichtet. Dies ift die Bauptmablzeit. Man fest fich mit freuzmeit zusammengelegten Beinen um die Schussel, greift mit ben Fingern gu, die bier bie Stelle ber Deffer, Lof. fel und Gabeln vertreten. Ochfenfleisch und Beflügel kommt nur auf ben Tifch ber Reichen, und auch ba nur Man trinft Baffer, und nachft bem Rameelmifch; Wein wird von manchen beimlich genoffen; ben Thee lieben fie febr, weniger ben Raffee; von Cabatkauchen und Schnupfen weiß man nichts. fehr haufig das Rraut Dafch ifcha, welches die Wirkung bes Opiums bat, ber auch von Bielen gebraucht wirb.

Bie mäßig auch diese Lebensweise sen, so ist doch die bes Urabers auf dem Lande noch viel einfacher, d. i. elender, und Kustus ist schon ein Festessen.

Man heirathet hier fruh - gang nach mabomebanischen Sitten. Lage nach ber Dochzeit wird ber june gen Frau die Mitgabe von ben Aeltern mit Musik jugeschieft. Gewöhnlich nimmt man nur Eine Frau, von
weicher man sich, gegen die im Ehekontrakt auf diesen Fall festgeseigte Summe, scheiden kann. Doch wird nichts gezahlt, wenn die Frau an dem Misvergnugen des Mannes Schuld ift.

Man sendet die Knaben in die Schule die sie lesen und schreiben können. Man beschneidet sie im often oder Iten Jahre in der Moschee, wohin sie zu Pserde durch die Stadt geführt werden. Die Operation verrichtet ein Kudi ober Talb (Priester). Die Kinder der landamauren mussen vor Tagsandruch vor einem großen Feuer Sebete auswendig lernen — das ist ihre ganze Erziehung.

Den Gestorbenen mascht man ab, bekleibet ihn mit einem hemde und hullt ihn in Leinwand. Auf einer Bahre trigt man die Leiche nuch der Moschee, wo die Gesbest darüber gesprochen werden, und dann nach dem Besgrädnisplas außerhald der Stadt. Ein großes Gesolge singt das mahomedanische Glaubensbekenntniß; die Beiber, zum Theil gemiethet, heulen und zerkraßen sich das Gesicht. Die Gräber bedeckt man mit Steinen, sührt auch wöhl Gedäude barüber auf, und halt sie hoch in Epren, so daß sie Berbrechern zur Treistatte dienen.

Der Maur liebt Glud's spiele, wiewohl es ber Koran verbietet, und ist im Schachspiel ersahren. Auf bem tande vertreten kleine Ruochen die Stelle der Würsfel, und ein Pantoffel die des Bechers. In Reitfunsten sind sie seibt, und halten eigene tuste und Uebungssspiele. Bon Musik und Lang halt der Maur nichts. Er hat jedoch Bfolinen, Bloten, Schalmeien, Trommeln und viessingene Kastagnetten.

Gautler aller Art, Schlangenfreffer, Seiltanger ... f.m. find baufig. und merben in boben Ehren gehalten,

und eben sowohl die Blobfinnigen und Rafenden, Deifen inan allen und jeden Unfag erlaubt, und an beren volliger Mackibeit Miemand Anftop nimmt.

Der Maur halt feine außerlichen Religion subungen, Bafchen, Gebet u. f. w. punttlich; tragt feine Umulette gegen Krantheit u. f. w.; wallfahrtet auch nach Metta, in welchem Fall er hohe Chre empfangt.

Uebrigens wird allgemein ber Maur als liftig, diedisch, grausam, tuckisch und treulos beschrieben. Er läßt Niemand gern in sein Haus, sondern-thut, wo möglich, alles auf einem Teppich vor der Hausthür ab, auf dem er seine Besuche annimmt. Das einzige Gute hat er, daß er Jedermann, der kust dazu hatte, an seiner Mahlzeit Theil nehmen läßt. Er befolgt hierin den Willen seines Korans.

Die Mauren in Algier sollen fast so weiß sem, als die südlichen Europäer, und unter den Frauenzingmern sich wahre Schönheiten finden. Um schöner noch, das ist wohlbeleidter zu werden, essen die Stadtdamen Hundesleich (gewiß gegen den Koran). Die Industrie ist bei ihnen in den Städten größer, und daher sindet man auch in Wohnung, Geräthen und Wohnungen der Städter mehr Pracht; aber der landmaur lebt unreinlich in seiner Strohhutte oder in seinem Zelte. Die Mäßigsteit ist auch hier allgemein; doch lebt der Reichthum viel behagtlicher, als in Marotto, und benußt die vielfältigen Erzeugnisse seiner Gegenden, um sich mit Wohlgefallen zu sättigen; ja man sindet sogar hin und wieder Tischetucher, Messer, Gabel und lössel.

Hochft armselig ist das Leben des Landmauren im Staate von Tunis. Sein Zelt ist nur durch einen Pfahl gestüßt, in der Mitte durch einen Vorhang in zwei Theile gesondert — Der eine Theil gehort den Verheiratheten. Ein gtobes Stuck Tuch (Burnus) ist fast die

einzige Kleidung, und zugleich and bas Bett — wer wohlhabend ift, hat Binsenmatten zum Bette. Diese, nebst einigen hölzernen Schüsseln, einigen irdenen Topfen, einigen Schläuchen und einer Handmühle, sind alle ihre Geräthe. Die Viehzucht ist ihr Hauptgeschäft, denn Getreide erbauen sie nur wenig. — Die Zelte stelle man so, daß dadurch ein großer Naum eingeschlossen wird, in welchem des Nachts bas Vieh steht. Nur zwei Eingänge führen in den innern Naum, die man aber des Nachts durch Bundel von Dernsträuchern verschließe.

In Eripolis macht der Bazibn oder Baffina die Hauptnahrung vieler Mauren, und oft die einzige. Es ist ein Leig von Gerstenmehl, in Fonn eines amben Alopes, welchen man mit Dehl, oder etwas Brühg und Gewirz), schwachbast zu machen sucht. Wer mahr bet, ist noch Hammelfeisch, Uebrigens sind die hiestang Mauren zum Theil sehr räuberisch, und häufig geneigt, sich der Regierung zu miderseben. die Natur der alten Stammpater verläugnet sich nicht.

# Sabara (3 abbara),

....

# Die große Dufte,

Mt eine große; dürre; sehr heiße und größtentheils massen, tose Edene; die von Aegypten; dim atlantischen Dem, von Marosto, Rightsen, Wiedulgertd und Senegame dien umschlossen wird. Ihre größeste länge von Osen dien die Westen winntt man zu etwa 600 Meiten au; und Hröschmasste Breite von Fezzan die Vornu gegen beis nahe 40 Meilen, und ihr Flächeninholt wird zu 60,000 D. M. angegeben. — Es sind freilich eigentlich nur Unnahmen, aber keine Angaben.

An der Rufte liegen die Borgebirge Ron und Blanko. Bom Atlas kommen zwar einige Flusse berab, die aber fehr bald im Sande versiegen, oder aber einen See bilden. Aeußerst selten, und nur im Bwischenraum von 6 bis 7 Lagereisen, sind Brunnen anzwtreffen; aber das Waster ist falzig, unrein und bitter, von fauligem Geruch und Geschmack — und doch erwartet man sehnlichst einen solchen Brunnen anzutreffen, indem das in vertseerten Schläuchen mitgenommene Wasser nicht zureicht. Auf der Straße von Feznach Lombut hat man einige Brunnen inwendig mit Kameelsellen ausgefüttert, und außen mit Knochen bezeichnet, sowohl sie besto besser zu erhalten, als um sie Reisenden zu bezeichnen; allein auch solche werden vom

Sanbe verschüttet, ober in Relegen gerftort, um bem

Ganze ungeheure Flachen find hier teer von allem les ben; nichts ist da, als der todte Flugsand, mit welchem der Wind seit Jahrhanderten spielt, oder weiße Rieselfsteine, die dem Auge, wie dem Kusen; gleich schwerzlich empfindlich sallen. Die Somenstrahlen sallen sast erecht auf den todten Boben herab, und verursachen eine unglandliche Hise, und kein Brunnen ist vorhanden, kein Strauch grünt, keine Pflanze keimt, keine Dielle riesellt Jedes Thier scheut diese Eindden, und nur je zuweilen kest cilig ein stüchtiges Wild durch sie his. — Der Araber dein flüchtiges Wild durch sie his. — Der Araber hat besondere Namen, mit welchen er die ganz todten Begenden mit bloßen Kieselsteinen, von denjenigen und terschölder, wo einiges Gesträuch sich sindet.

Bin und wieber gibt es einige Bugel und Unboben auch thurmt ber Bind ben Flugfand ju großen Sugeln auf, bie reihenmeise und in gleichen Zwischenraumen bei und von einander fteben, aber er jagt gu andern Beiten ben Ganb aus einander, und breitet ibn wieber aus; bas ber benn bie Geffale biefer Deben fich feets verandere, und ben Reifenben feinen Beg febe fcmer finden laft, bet fich hier nur noch, wie von bem Schiffer auf bem Meerej inft Salfe bet Sonne uab ber Grerne, auffinden laft. Blit enropaifche Reifende wurde ber Kompas gute Dienfte thun, der aber mohl ben meiften Reifenden biefer Gegens ben unbefannt ift. Diefer bewegliche Sand macht auch beinafre allen Anbau unmöglich, und ift beir bier umberd Freisenden Mouren und Araben fo gefährlich, daß fie fogleich ihre Bette abbrechen, wie ber Wind benfelben ju bewegen beginnt, bamit fie nicht berichittet werben. Bange Berge von Sand werben empor gehoben, und gange Raravanen berunter verfchuttet. Ja man finbet in biesem Sandmeere Sandhosen, wie man auf bem Baffermeere Bafferhofen bat, welche Sauten bilben, bie bald fonest fortlaufen, bald febr langsam sich bewegen, indessen jedoch ber untere Theil immer mit ber Erbe in Berbindung bleibt.

Der Regeni bleibt in biefen graufenvollen Begenben oft Sabre lang aus, und bann verborren auch noch bie wenigen grunen, mit einigen Pflangen, Beftrauchen und Baumen verfebenen fleineren Dlate. Rach Verschiedenbeit ber Gegenben mag ber Regen zu verschlebenen Zeiten fallen. In ber Dabe bes Senegals fallt er zwischen Ju-Dauert ber Regenfall bis jum Notius und Oftober. vember, fo ift alles barüber froblich, weil bas burftige beben bann noch burftig erhalten merben tann. Die Ditch , bas Sauptnahrungsmittel fo vieler Borben, wird wohlfeit, und Die Raufleute aus ber Barbarei geben nach Suban. Bu folder Beit groben die Ginmobner tiefe und weite locher bei ihren Bohnungen, fammelu bas Regenmaffer, und bebienen fich beffelben, fo lange es vorhalt, für fich und ihre Deerden.

Boon, bag men bier noch Menichen und Beerben erifft., zeigt nie. baß biefe Einoben bod) von einigem Leben und ven einiger Begetation unterbrochen fenn muffen. Dies ift in ber That ber Fall. Bie Infeln ragen aus ben ungehruren Sandmuere einzelne beffere Begenbeit bervor --- man nemet fie Dafen, und man gable bere felben (ober will berfelben jablen) einige 30; unter melden einige mehr, einige minder bebeutend find. - Db mun gerade biefe fammtlichen Dafen ben bundertften Theil ber gangen Sabara ausmachen mogen, lagt fich eben fo wenig leugnen, als behaupten. Die Lanbichaften Go. Den und Dair follen die besten Theile Diefes Sandmeers fenn: - Ding Zweifel gibt es, außer ben großern fruche banen Dafen, auf bem ungeheuren Raume mobl noch eine gelne fleinere, ba und bort gerftreute Plagchen mit einis gen Quellen, ober mit feuchterem Boben und einigem Pflangenwerk. - Die größere Begetation mag überhaupt in ber Rabe ber fühlichen Seite bes Atlas ange troffen werben.

lowen, Panther, Bagellen, wilbe Comeine. und vorzüglich Strauße, burchziehen Diefe Begenden (bol fentlich wiffen fie bie befferu Plate und Wege beffer, als unfre Beschreibungen). Die Schweine follen fpage bie Beerben angreifen. Affen find ba und bort auch porbana Den, und unter ben. Schlangen einige von ungeheurer Brofe. Beier und Raben, beren Tlug oft bem Banberer feine Rettung zeigt, gieben ben bewohnten Gegenben nach ; aber auch andere Wogel findet man. Schnelfen , fonft nur bas Eigenthum feuchter Begenben . monderlei Gibechien, und verschiebene Inseften follen bier feineswegs felten fenn. - Es ift ein Unglud, baf fic Lelbst bier noch Beuschrecken finden, Die alles abfressen, mas Pflanzenlaub beiße. Unter ben hausthieren ift bas Rameel bas niglichfte; nach ihm Ziege und Schaf; bann das Rindvieh, vorzäglich ber Ochfe als laftehier. Pferbe find wenige vorhanden, jumul ba man ihnen, im Rochfall, Milch fratt bes Baffers ju trinten geben mig; aber bagegen find fie von ebler, vortrefflicher Race, und von ben Mauren überaus fanft und gabm gewöhnt. bingegen find bie großen Sunde, welche bier gehalten werben baran gewohnt, fich, wie bas Rameel, lange Reit ohne Baffer zu bobelfen. - In Bienen foll es sicht fellen.

Das Pflanzenreich gibt benn boch einige the mianabnliche, bem Kameel vorzüglich als Jutter nüsliche Gewochse; mancherlei Farrentrauter, mancherlei stachliche Gewächse, vie zum Theil auf Hügeln wachsen, einiges Weerengestrauch, einige Truffeln ba und bort; vor allen Dingen aber Dattelnpalmen, und bie berühmten Gummiwalber in ber Nahe bes Senegals.

Unter ben Produtten ben Mineralreichs tennt man nur etwas Gifen, und Stein Sals in großer Menge.

Das erstere findet sich vorzüglich am rechten Genegaluser in schwarzen Felsen gediegen; (man vermuthet, es gehöre gu dem meteorischen, d. i. vom himmel gefallenen Eisen.) Das zweite ist ein wichtiges Erzeugniß für die Einwohner, um sich durch Austausch mit Sudan mancherlei Dinge basüe zu verschaffen.

Die Shara wird in funf, nach andern in mehrere Diftrifte ober Buften (beides hier einerlei) einge-Pheilt, die fich von Westen nach Often ziehen, und ihren Namen von ben barin wohnenden Stammen haben. Man will 12 folcher Stamme jablen, beren trockne Namenangabe wenig anziehen kam.

Bon landstrichen werben folgenbe in ber Sabara ans gegeben.

Zanhaga, wo bas Cap Blank ober bas weiße Worgebirge und ber hafen Portendyk (hikura) sich findet, und 12 Meilen davon die Bai Arguin, hat zu Legasa die Steinsalzgruben, die von leuten bebaut werden, welche auf 80 Meilen ringsumber von aller menschlichen Gesellschaft entfernt sind. Ihre lebensmittel erhalten sie blos von denjenigen, welche das Salzabholen, das in großer Menge nach Nigritien geht.

Die landschaft ift durre und steinig. Wasser in Brunnen trifft man kaum alle 20 Meilen an. Der Strich zwischen dem Brunnen Asaan, As Meilen von Toms buktu, ist wasser und menschenleer, und das Grab vies ler Menschen und Thiere, die vor Durst und Hise verschmachten. Zwei Denkmale sind um Azaoed in der Wüste, einem reichen Kausmann und seinem Kameelstreiber geltend; beides laut der Inschrift, vor Hise verschmachtet, wiewohl der Kausmann den lesten Trunk Wasser, wiewohl der Kausmann den lesten Trunk Wasser seinem Treiber für 10,000 Dukaten abkauste, (ein recht wahrschelnliches, aber wohl nimmermehr wahres Vorgeben).

Durch bie landschaft Zanhaga gehen zwei Karavanen, eine von Lombut nach Dean, an der Meereitge von Gibraltat, und nach Sez und Maretto, und eine andere von Lombut über Lort (Linat) nach Tunis.

In ber landschaft Bengiga, bie eine ber erdurigften Buften ift; ift bie Bufte Goelen — und alfo Bufte in Bufte, begriffen; in welcher in 9 Tagen fein Tropfen Buffer anzutreffen ift, wenn nicht etwa Regen felte.

Larga, Die bei ber Bufte Bair anfängt, hat wei nigstens, im Verhaltniß gegen bie anbern, einen Bore rath von Wasser, besonders an ber Grenze von Bait, wo sich auch viele Pflanzen finden.

Semta, ebenfalls febr obe — bie Raravanen von Murfut uach Combuttu geben hindurch.

Durch eine Marunne bekamt, bie fichiwertert hatter. Dies eterben itech einige Schiefelt man Borfet ermahna

Gualata ist eine Dase, in ber Mitte ber Buffe, und feste reich an Datteln. Ein Karavanenweg geht hin-

Die Mauren in ber Sabara.

Die Mauren (auch Mohren genannt), welche biefe muften Gegenden burchziehen, und auf bes Senegals Nordfeite wohnen, sind wohl auch ursprunglich Araber, welche von den ehemaligen Mauritanien ihren Namen haben. Es gibt ber Stamme betseiben mehrere, unter welchen vorzüglich-die Brachnarz und Trarschaft etwahnt werden, bei welchen die Konigs- ober Jurftenwirde erblich ift, die nebst bem Stamm der Darbmantos, bei benen der König gewählt wird, um häufigsten Reisen zwischen bem Senegal und Marotto

machen. — Diefe lettern sollen aus lauter Magebuten bestehen. Der Dasen in welchen sanntliche Maurenkamme sich aufhalten, sollen 17 senn. Die übrigen 15 hienen: blos burchreisenden Karayanen zu Erholunger plaben.

Die meisten biese Menschen haben eine flart braungelbe Farke, große Augen und sehr weiße Zahne, langlichte Nasen, langliche rundes Gesucht; die Aufthaus sind etwas krous und gelockt, ohne aber ein Negerhaus su sennz die großen Ohren sind herabhangend, der Bare lang, der Körper ist wohlgebaut, der Blick bei den meisten wild und unfreundlich. Es mag freilich in dieser Bildung, nach Verschiedenheit der Wohnorte und der Vermischung mit den Fulhas und Jeloffennegern, inancherlei Abanderungen geben. Vorzüglich haben viele einen sehr magern Körper, ausgetrochnete Schenkel und Beitie, wie die Araber der Wuste in Afien. Um übelsten gelisten sallen die vom Gramme Telköenes senn, die unter lauter vom Winde ausgethurmten Sands bergen leben.

Die vornehmen Frauen haben, ba sie ber Sonne mes
niger ausgeset sind, als die Manner, eine hellere Farke
und einen schönern Bau, als diese. Indessen um hier
recht schön zu seyn, muß ein Madchen recht sett seyn, und
baber fleißig gefüttert werden. Die es die tahin in der Wahlbeleibtheit gebracht hat, daß sie nicht mehr gehen,
und kaum von einem Kameel fortgetragen werden kaun,
ist ein Bunder von Schönheit, welches man aber freilich
nur unter den Reichern antressen kann.

Die Mauren sind Namaden, aber sie treiben zugleich auch Dande to lindem sie die Sabara fast in allen Richtungen durchzieben; ja manche machen mehr als eine mat eine Pilgerreise nach Mekka und Medinah. Die nam Senegal gehen jährlich in kleinen Lagereisen bis an den Lus das Atlas, und kehren mit Eintriet der Regen-

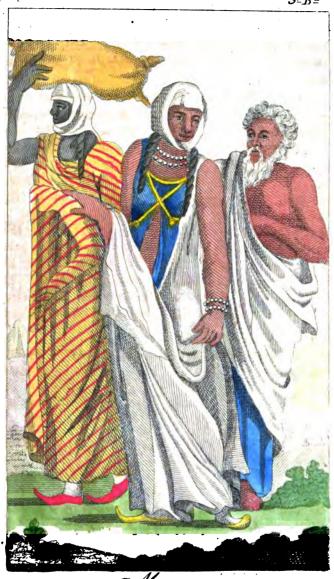

Mauren.

THE NEW YORK
PUBLIC L RARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

3

zeit zurütk. Sie beingen ben Regern am Senegal Galz, Elfenwaaren und Zeuge, und kaufden dagegen Skinden, Gold und Zibeth ein. — Thre unflikte lebensart vers fluttet keinen ördentlichen Ackerbau, und wo babet unch kinkze etwas Gerfte und Dirfe, oder auch wohl Weizent drussäen, so wird dieset keine Sorgfalt angewender, das Gettreibe unreif abgetnäht u. f. w. Doch follen in einem hale sich einige Dorfer sinden, und dort konnte vielleicht der Ackerbau ein wenig besser sepn.

In einigen Gegenden ist der schon ein reicher Mannwelcher zwei dis drei Pferde, mehrere Kameele, Ziegen
und Schafe hat; in andern Gegenden sind die Peerden
sehr zahlreich, und vorzüglich halt man viel auf taste
ochsen. — Reiche haben ihre Negerstlaven, welche sich
der Peerden annehmen mussen, und, im Ganzen zweichen, sehr seiten davon laufen, da sie es eben so gut
in Sprifen haben, als ihre Herren, und von der Arbeit
eben nicht gedrückt sind. Die Weiber dieser Schaven
erder sollen sehr harr gehalten werden.

Baft alle Arten Geschicklichkeiten find ben not madifirenden Mauren fremd. Was sie an Gerathen ober en Prachtstuden etwa bedurfen, verfertigen ihnen hand werker und Kunstler, die aus Viledulgerid kommen, und die Wufte, so weit sie bewohnt ift, durchziehen, die denn auch mit Freuden aufgenommen, und für die Schlossers und Schmiedegebeit, für die holgernen Schalen; Morgfer ze., welche sie fertigen, ernährt, und mit Kameel- ober Birgenhaaren, selten aber mit Gelde gelohnt werden. Am reichsten werden die Goldschmiede bezahlt, denn sie erhalten, auster ihrer Beköftigung, den zehnten Theil von dem Gewicht des Goldes, das sie verarbeiten.

Unter ben Mauren felbft welft man weiter nichte gu berfertigen, ale bie Belte, unter welchen man tele, aber auch biefe Arbeit, wie jebe, die nicht Raub und Planbeiet heißt, ift Bache ber Bolber, die bas Bieb melben, Outo fer machen, Golg sammeln, Speise bereiten, Rameele bespecken ober abpackenm. bgl. Man verfertigt biese Zelte enwoder ans gegarbten Ochsenhauten, ober uns Kannecke hauren, welche ohne Weberstühle gewebt, werben, und sehr regendichtes Zeug geben. Das Gerippe, welches den Zeug trägt, besteht aus Pfahlen. Ein folches Zelt ift eifdemig, nach der Somenseite zu offen, und häusig inwendig in Verschläge abgetheilt.

Hier in den Zelten, und um diefelben her, lebt die ganze Familie und de Deerde, und Mensch und Haussthier; eines wächst mit dem andern zusammen auf, und tebt mit ihm in großer Eintracht. Die Pferde gehen mitten durch die kleinsten Kinder behutsam hin, um keines derseiden zu beschädigen, und geneigt, ihnen Liebkosunsm zu erweisen. — Der Hausvater liegt den ganzen Bag auf seiner Matte, schläst, rauche oder läßt sich auch wohl, was ihn am Kopf und leibe beiße, ablesen, und wirft es von sich. Es zu tödten, ist gegen die angenommene Gewohnheit, und gegen die Grundsäße ihres Mashomedanismus.

Das vornehmste Rahrungsmittel ist Milch von Ziegen, Kuben und vornehmlich von Kameelen. Go lange sie Milch haben, fragen sie nichts nach Wasser; überdies ist ein Brei von Gerste, hirse ober Mais (Kus-tus) bei ihnen sehr beliebt, aber auch Heuschrecken wer-ben nicht verachtet. Datteln werden häusig genossen; die Burstenfrauen essen fast nichts als Latteln, und trinken den aus der Frucht verselben gepreßten Honigsaft, um die gehörige Dicke zu bekömmen. — Selten, außerst selten schlachtet man ein Thier; aber man todtet es, sobst man sieht, es werde ohnedies sterben mussen, ba ihnen ihr Mische nicht erkaut, Ersticktes ober Gefallenes zu effen. Ihre Hnuptmaniseiten werden des Abends nehalten, und selbs Frembe, weiche ankommen, mussen so jange warten, ehr man ihnen etwas werses. Wei der angerign Durse

tigkeit, an welche diese Menschen von Kindheit auf gen wöhnt sind, ist es begreislich, daß sie einige Tage offine. Essen zubringen können; aber dasür sind sie unmäßig, so baid sie etwas umsonst bekommen, benn es sehlt ihnen nimmer an gutem Appetit. Diejenigen, welche in der Rabe der Gummiwalder sich aushalten, behelsen sich lange. Beit mit diesem, namentlich während der Zeit der Gummilese. Die Uermsten essen dasselbe eitel, indem sie es im Munde zergehen lassen; andere lassen es in Milch zerwgehen; man macht Brühen davon and Fleisch; bereitet Taseln daraus, die sich Jahre lang hakten; versest es, zur Fütterung der Pferde und Kameele, mit Hirsen ober Maismehl u. s. w. Einige, die an den Meeresküsten wohnen, nähren sich sast allein nur von Fischen.

In ber Zeit ber Kindheit gehen Knaben und Mabe den nacht. Dann wird eine Urt bis auf die Lenden reje chendes hemde, aus blauem baumwollenen Benge gemacht, die bier gewöhnlichfte Rleibung, und barübet allenfalls ber fcon mehrmals ermabnte, im Morgenlande ubliche, Sait geworfen. Gegen Regen und Thau hat man auch baufig einen aus groben Biegenhaar, ober auch wohl aus Rellen tobtgeborner lammer, gemachten Mans tel. - Ein Stuck Beug um ben Ropf gewunden, vertritt die Stelle bes Turbans. Wer auch eine folche Befleibung fich nicht schaffen tann, nabt Biegenbaute jufammen, und umbullt fich bamit. - Ein fleinet ledernet Beutel an ber Seite enthalt ihr Beld, ihren Labat nebft Stahl, Schwamm und Pfeife. Das Ronige und Burften prachtiger geben, und mit mancherlei Gold und Schmud gepust find, braucht taum befonders ermabnt zu werben.

Die Frauen versammen nicht sich zu pußen. Das haar wird — vielleicht bes Ungeziefers wegen — mit Butter eingefalbt, ebe man es in die kunftlichen Flechten bringt, welche auf die Bruft herabstattern, und mit Mus-

Weln, Ringen, Rnopfen und anberm Rlappermert befest werben. Ein lappen, welcher bis auf die Balfte ber Rafe ben Ropf verhallt, und unter bem Rinne gugebunden wird, muß ebenfalls eingeschmiert fenn. Der Uebermurf ober Bait bat gierliche Falten, ift zugleich ber Schlafteppich, und auch wohl bas Bifchtuch für Rinder, Die fich verunreinigt baben. Man fann alfo feicht erachten, wie es bier um die Reinlichkeit aussehe, jumal bei ganglichem Baf fermangel. Un ben Sugen bat man Sanbalen von ros them ober gelben leber, wenn man reich gening bagu ift. Rum vollen Dus gehort aber auch, bag bie Ragel an Banben und Rugen roth gefarbt, Die Mugenrander bes mablt, und Rufe und Arme mit Ringen geschmudt find, welche bei ben Reichern von Gold find; auch tragen Diefe auf ben Buften, unmittelbar auf ber blogen Daue, große Burtel von 8 bis 10 Reihen Rorallen, ober auch mobil gar von Burgnagelein (??) - Huffer ber Boblbeleibtbeit gehort jur Schonbeit, daß bas Fleisch von ben Schultern bis ju ben Ellbogen berabschlottere, und bie Babne lang sepen.

Selten hat ber Maur mehr als eine Frau, wiestohl ihm bekanntlich Mahomed vier Frauen erlaubt. Die Armuth hindert ihn, von dieser Erlaudniß hausigen Gebrauch zu machen. Der Nann sowohl, als das Weib, tonnen sich, mit Bewilligung der Aeltesten, andere Chesgatten wählen. Hat eine Mutterzeinen Sohn geboren, so farbt sie ihr Gesicht 40 Tage lang — nur halb so lang bei der Geburt einer Lochter. — Aber der Knade wird auch von det Mutter; so bald er nur gehen kann, eben so ehrerbietig behandelt; wie der Spemann; sie bringt ihm das Essen, und ist erst nach ihm, da hingegen die Tochter sin viel härteres soos haben.

Die Che wird auch bier unter Tang und Schmaus gefchloffen. Den Tag nach ber Bermablung nehmen bie Breundinnen Die junge Brau in ihre Mitte, mafchen fie

von ben Suften bis zu ben Fußen mit Baffet, welches fie fich verschafft haben, bemahlen fie, flechten ihr bas haar, pugen fie aufs beste, und schenken ihr ein neues Tuch.

Bu Sterbenden holt man den Talbe oder Priester, welcher zugleich den Kindern Unterricht gibt, indemier won einer Horde zur andern umher zieht. Er spricht über den Sand in einer Muschel einige Worte, und streut ihn auf den Sterbenden hin, druckt ihm den Daumen auf die Stirn, und legt ihm eine Schätpe und einen Rosenstranz auf den Leib. Der Todte wird in seinem Grabe mit dem Gesicht nach Mekka gelegt, und ist er in einem Vressen erschlagen, so werden Steine um sein Grab geshäuft; Klageweiber mussen heulen; das Zelt des Gestorsbenen muß an einen andern Ort gebracht, seine Sachen alle gelüftet, und eine Mahlzeit gegeben werden, wobei der setteste Bock geschlachtet wird, welchen die Gaste frohslich verzehren.

Der Talbe ift burch feinen langen Bart, burch ben balb weißen, halb karmoifinfarbenen Sait, und an bem langen Rosenkranz - 115 kleine schwarze Rugeln auf eine Schnur gereihet - fenntlich, und steht überall in Achtung. Die Hauptceremonien bes Mohamedanismus, das Bafchen, wird hier häufig nur durch das Abreiben mit Sand verrichtet. 'Ueberhaupt ift Mohameds Glaube hier mit vielem Regerglauben vermifcht, mit Grisgris namentlich - Amulette, welche wir bei den Regern noch werden tennen lernen. Biodfinnige; ftumme und taube Menfchen werden auch bier als Gotfes liebe Rinder anges feben, und bem zufolge mit ber namlichen vorzüglichen Achtung behandelt, wie im übrigen Morgenlande, mo Mohamed gilt. Auch haben bie Dilger, welche nach Metta gewallfahrtet finb, großes Unsehen und mancherlei Borrechte, wie es det hadfcht (heiliger Pilger) im gangen Morgenlande but: Gie beigen',, Berr" (Gibl), weit den als Ausleger des Gefetzes betrachtet, und ihr Bach wird vorzüglich gehört.

Die Racabuts (Morabiten) find bie eifrigften Mohamedaner, und jugleich eine befondere Parthei -(Rlaffe) berfelben - Ausleger ber Gefete, Priefter, Merate, Raufleute und überaus verschmist; man tounte Re die mohamedanischen Scheinheiligen nennen, die sich burch Frommelei und Gautelei viel Unfeben verschafft baben. In der Sabara find fie es fait allein, welche lesen und schreiben konnen, und fteben bei Regern und Mauren in so großem Anschen, daß man sich vor ihnen nieder-Gie theilen Grisgris aus, melden man außerwirft. ordentlich vertraut; werden ben hiefigen Regierungen oft gefährlich, und ziehen nicht felten funfzig Meilen weit. um einige Thaler zu verdienen. Ursprünglich maren bie Marabuts ein eigener arabischer Stamm, ber burch Meanpten bis ju Ufrifa's westlichstem Enbe jog. Sest betrachtet man fie bier und in andern Gegenden noch als große Beilige, die auf besondern hohern Antrieb handeln, und benen man baber Befrug, Diebstahl, und felbft Mord ju Gute balt, jumal, ba fie bas Bolf nicht nur betrugen, fonbern auch belehren.

Die Sahara-Mauren sind in Stämme eingetheilt, die mehr oder minder zahlreich sind; die Stämme bestehen aus Horden; die Horden aus Familien, deren eine oft aus 120 Haust alles wiren Schech (Scheit) haben. Das Obershaupt, oder ihren Schech (Scheit) haben. Das Obershaupt über eine Horde oder Lager thut alles mit Zuzieshung der Aeltesten — sucht die Lagerstätte, entscheidet die Händel u. s. w., hat aber keine andere Auszeichnung, als ein höheres Zelt, und kann in wichtigen Fällen ahne Einstimmung der ganzen Porde, guer des Stammes, nichts thun. Ueberhaupt kann Niemand freier sehn, als der Maur der Sahara, und das ganze Ansehen der Füresten und Oberhäupter beruht wehr, auf Kunst und Sesten und Oberhäupter beruht wehr, auf Kunst und Sesten und Oberhäupter beruht wehr, auf Kunst und Sesten

Midlicateit. benn auf Rechte, und fie maffen booft gutig and fconend ihre Unterthanen behandeln, menn, biefe nicht aufgebracht werben follen. - Rur bas Recht, int Ereffen vorn au fteben, und ben Oberbefehl au überdebmen, machen fie ihren Pringen nie ftreitig. In ben Lagern, in ben Dafen, ift ber armfte Maur eben fo ane getteibet, ale ber vornehmite - nur menn es eine Ber bandlung mit Europäern gilt, kommen die Oberhännten im Gefolge vielet angehlicher Setretare und Dollmetichervieler Grofen und Angesehenen an , und nehmen ein Une feben von bober Gemalt an. Allein dies ift Alles verabe redet; benn in ben Lagern fitt oft ber gemeinfte Maur an ber Seite feines Ronigs, nemmt ihm bie Pfeife aus bem Munde und raucht, fahrt ibm mit ber Sand in feine Schuffet und nimmt, und metebet machts ber Ronig bei feinem Unterthan auf gleiche Beife.

Das gange Leben und Weben biefer Menschen haben bie Europäer wohl am besten bei dem Gummihanbel am Genegal kennen gelerut.

In ben Tagen bes Rovembers, und Dezembers ver laffen Die Maurenftamme, welchen bie Gummimalber gehoren, ihre Wohnungen, und jeber Stamm macht fich nach feinem Summimalde auf; blos bie Alten , Abgelete ten, Greife, Rinder, Selaven und mas jur Bartung ber Beerben burchaus nothig ift, bleibt gurud. Alle liebrigen, felbft Sauglinge an ber Mutterbruft, Die Beerden ebenfalls. Dobien, Ramerle und Biegen brechen mit auf. und man kommt in einigen Bochen jum Gummimalbe. Sechs Wochen wird ber am Stamme in kleinen Tropfen ausgetropfelte und verbidte Gummi gelefen, auf bie Laftthiere gelaben, und in bie Gegend ber europaischen Befigungen gebracht, mo bie einige Tagereifen voranspegangenen: Oberhanter beit Sandel über ben Preis abfeblieben . mobei belde Theile alle Lift und Kunkgriffe ans menden. :- Man gibt , aufer bebrutenben Gefchenfat,

welche die Oberhaupter erhalten , Buaren, fidit ber Belbes, porguglich Guintes (eine Met indifcher baumwollener Beuge, Die mit Indige gefarbt find). Sest nur, wenn fie wegen ber abgofchloffenen Bedingungen Nachricht erhalten haben, brechen die Lager auf, und ber Gummie markt wird in einer großen Wuste gehalten, mo keine Bilangen und beine Quellen amutreffen find. --- Bit großem, in bedeutender Entfernung borbaren, Beraufch brechen fie auf, und tommen bei ben Ufern bes Senegals an, wo fie ihre Lager auffchlagen, und taufend Sanbel und Berdruff ben Curondern vernrfachen, welche fie git bes trugen und felbst zu bestehlen suchen. Die Mauren fommen zu hunderten aufs Berbett ber Sencaalfabrer, benn He fchwimmen bis an die Schiffe heran, flettern an ben Bauen hinauf, ganten, Mien, broben, ohne daß man eine Sand an fie legen barf, welches fogleich einen Krieg veranlaffen murbe. Man halt fie blos burch einige Ranonen in Respekt, hinter welchen die Regermatrosen mit brennenden Lunten fteben. Ueberall, wo sie Egwaaren im Schiffe riechen - und biefe riechen fie vortrefflich ba find fie, verfolgen die Effenden, und nehmen ihnen, was fie haben, vor bem Munbe weg. Gelbft in ben Rainten, wo ber Ronig mit ben Weisseit iffet, ift feine Rube: benn fie machen Berfuche einzudringen, und ver-Langen von dem Konige, daß er ihnen dazu verhelfe; die fer entschalbigt sich, bag es die Weißen nicht verflatten wollten - aber bennoch brangt fich mancher mit ein, wenn einer ober der andere von des Konigs Lenten einober ausgebt.

tleberhaupt wird von Reisenden ben meisten Maurenstämmen ein schlechtes Lob ertheilt. Mehrere Stämme sind stets auf Raub bedacht, und führen bei ihren Etreiseveien Menschen und Thiere mit fort. Reisende, die man unterwegs trifft, ohne Unterschied des Slaubma und der Nation, werden augegriffenzund als eine Babe betrachtet,

bles Gott fenbet. Dan nimmt benfelben Beffen nib Beute; und plundert fie vein aud. Die Stamme felbff find unter einander flets im Rriege begriffen, amelche je boch fast niemals sehr blutig werben & fondem fich, mis Plimbereien endigen .: Die Rameale follen mit ihrem Bis mehr Sthaben thun, als die Leute. Commen jeboch zweit tuchtige Campfer an einauber, to fumen fie fich mit Deffere Richen auf verwunden, oder gerreißen fich mit den lancen Rendetir, mpmie fie alle perfeben find. -- Gie Juchen fich. so gut sie konnen, Piftolen, Klinten und:Gabet zu verz icaffen, und erhalten biefelben von Guropaern; aber freilich nur in schlechter Beschaffenheit. Die in ber Nabe Marotto's find mit beffern Flinten und Dolden verfeben. Biele haben auch nur Saffagaien, in Form einer Bellebarbe, und Stode, die an der Spise mit Gifen befchlagen find.

Der Maur ist gegen Leute seines Stammes noch gastfrei, aber nicht so willig und gern als seine Stammodter,
die Araber, sondern man sucht dem Besuch der Reisenden
auszuweichen. — Mehrere Reisende, die auf einmal ins
Lager kommen, werden auf gemeinschaftliche Kosten bewirthet. Den einzelnen unbekannten Reisenden muß der
nächste ausnehmen. Man bewillkommt denselden, hilft
ihm vom Kameel, trägt sein Sepäcke hinter den Strauch,
wo er die Racht zubringen soll (denn ins Zelt wird er
nicht genommen), und, wenn er kein reicher Mann ist,
dem zu Ehren man den Hammel oder Bock schlachtet, so
wird ihm Abends um vo Uhr die Mahlzeit — Milch und
Gerstenmehlbrei — vorgesetzt. Der Wirth wartet dabei
dem Gaste auf.

Der Maur halt sich für den ersten Menschen der Erde. Für ihn nur scheint die Sonne, und er verwundert sich sehr, wenn Zemand seine Sprache, eine sehr vetdorbene arabische Mundart — nicht versteht. Sein Charakter ist Hestigkeit, Grausamkeit und Raubsucht; daher werden

## ina Saharu. Die Mauren in der Sahara.

foldst die handlichen Angelegenheiten nicht ohne Joun und Wuth und Brüllen verhandelt. Christen, die durch Schissbruch in thre Gewalt kallen, werden sehr gemishandelt, besonders von Weibern und Kindern. Diebstahl Wein Berbrechen, wenn er nur des Nachts geübt wird; und seibst Leute, die gleichsam Richter und Aelteste im Dotse sind, rühmen sich damit. Diebstähle am Lage werden mit Stockschlägen bestraft, wenn der Dieb von demselben Stamme ist, und auf frischer That ertuppt wird; Diebe von Kremdem Stemme bringt man um.

# Rubien nebf Darfur.

### Rubien,

zwisthen Tegypten', Habesch, der Ostfüste bes arabischen Meerbusens, der Sahara und Rigritien gelegen, soll nach einer ungefähren Schätzung an 8 bis 9000 (12 bis 15,000) D., M. enthalten. Es mag 160 Meilen lang, bei 120 Meilen breit seyn. Bon der Zahl der Einwohner ist keine Angabe möglich, wie denn das Land überschant zu den allevundekanntesten gehört.

Un der Oftfuffe ift es mit bebeutenben Gebirgen verz' feben, welche mit benen von Aegopten zusammen hangen, und aus Granit, Marmor, Porphyr und Basalt besteben.

Der Nil, welcher aus Habeich in vier Armen kommt, und den von Osten herstießenden Lakaze (Atbara) aufnimmt, welcher auch als ein Nilarm betrachtet wird, ist
der einzige Fluß des Landes, und bildet verschiedene Bassersälle, ehe et in Tegypten eintritt; und nur an den Utern vieses Stroms ist das Land einiges Andaues fähig, da hingegen der übrige Theil eine todte doe Wiste seyn foll, welche von den Sonnenstrahlen verdrumt ist — dies gilt vorzüglich von dem nordlichen Theil des Landes, und es ist hier in einigen Gegenden der Flugsand eben so gestigntich, wie in der Sohara, so wie auch der gefährliche Som mum oder Chamsin hier ebenfalls bekannt ist. In Sennar ist die Hise vom Innuar dis zum April dis zum Erssticken groß. Nur auf den Gebirgen und in den übrigen Gegenden, nur im August und September, ist sie erträglicher. Die Regen halten hier keine gemisse Zeiten, und follen der Gesundheit und selbst dem Leben sehr gefährlich senn, wenn sie gleich nach der heißen Zahredzeit kommen. — Der Brunnen gibt es wenige, und selten haben sie ein sußes Trinkwasser.

Wo das Land in der Nahe der Fluffe angebaut werzben konn, da baut man Maks, Gerste, Durra, Melonen, Reiß, Zuckerrohr, Tabak und Flacks — Sennes, Kolos quinten und ahnliche bittere Pflanzen findet man an verschiedenen Orten in der großen ebenen und nur von Raubarabern durchstreiften Buste, zwischen Spene und Gooz (Guz), so wie auch kleine Walder von Zwerge, akazien, die nur die Hohe der Sträucher erlangen, und den Kameelen zur Nahrung dienen, mit welchen man diese Wiste durchreift. Auch trifft man Eben- und Sandelholz in manchen Gegenden.

Daß es da und bort Lomen, Panther, Gegellen, Afer fen, Clephanten, Rhinozeroffe u. f. w. geben werde, läßt sich erachten; so wie auch der Strauß hier schwerlich sehlen wird. Bon hausthieren hat man Kameele, die seht viel abgeharteter senn sollen, als die asiatischen; treffliche Pferde; Rindvieh und Schafe, welche statt der eigentlichen Wolle haare haben. Man will auch sehr guted Gold im Lande sinden, sowohl in Bergwerken, als in Flussen.

Nubien zerfällt in mehrere Theile; der zunächst an Aegypten liegende, und dann die ganze von Regypten nach Habesch sich hinziehende Küste, soll unter türkischer Botsmäßigkeit stehen. Man begreist sie unter dem Namen türkisch Rubien oder auch Neuarabien — Mitten im Lande liegt das Reich oder die Republik Dongola (Dankala), welches von Sennar abhängt. — Das Reich, Dekin liegt am Takaze — und das Reich Sennar macht den südlichen und bei weitem stucktbarern Theil von Rubien aus.

#### 1) In turfifde Rubien

if Onadem, am drabifchen Meerbuffis die beide und wohle gebanete Stadt mit einem trefflichen hafen. Andere Angaben machen fie zu einer, beinahe gang in Trummern liegenden Stadt.

Arfito hat aco hauser und einen Safen. Bon ben Sauserii find die ineilien von einer Art Rohr gebaut. Die Kandmater dem Schweitigen von AReita, und offer unter den Wechabis ern, — Schwertich wohl aber noch jeht. Es nomediften bier, an den Kuften bes rothen Weeres bie De d ich abs mit ales athiopifcher (Geez ipr. Ofchiz) Sprace, die Pregerifch genannt werden, und die, gtelche Oprache, aber and Arabisch; spres chenden; Abadduhs.

Die Juset Da if wah ift ein boer Felfen, bas aber ebenfalls einen vorzuglichen hafen. Das Waffer bolt man aus Arfife.

Die Infel Da hat'at? 7 Meilen vom feften Lande, hot 200 Meilen im Umfang, foll febr fruchtber fenn, und enthalt 12 Borfer. Die Einwahner find betrieblang; fomerlich marben auch sonft auf einem fo tleinen Naum fich 370 fteinerne Jifters nen finden. So gar arg fann es jedoch mit ber Bereieblamteit nicht fepn, indem die Bifternen nie gereinigt merbem, und das ber immer ein saules Wasser haben, so das jeht nur 12 Bifters neu (als gangbar) gegablt werden.

Diese genannten Orte gehören alle zur Kuste von Habesch; in dem übrigen, eigentlich türkischen Rusbien, sind hochsteus einige Dorfer anzusuhren, ohne deswegen merkwurdig zu sein.

- 2) Dungala (Dongala), welches nur zu beiben Seis ten bes Rilb bewohnt ift, und Dutta und Pferde auf hervordningt, hat angeblich einen unter Gennar stes henden Erbtbnig.

Die Stadt Dang ala am öftlichen Ufer des Rils — eine for volkreiche Daudelskadt, die am Abhang eines durum bils gels liegt, und von etwa 1000 Familien bewohnt wird. Der Daupthandel wird mit Aegypten betrieben, und ist der Grund vom der Einwohner Bohlhabenheit; übrigens ift die Stadt, wie sie in hiesigen Gegenden seyn kann; die Sauser sind von Erde erbaut, mit Gerohdachern verschen, und durch Sandhaus fen von einander getrennt. Der Konig hat hier einen Palast, der für an Tehnlich ausgegeben wird; und in der Mitte der Stadt liegt auch ein Kaftell, um die zinebaren Araber im Zaum zu halten.

3) Bom Reich ober Landschaft Delin - weiß man it michts, als daß bie gleichnamige Hamptstade am La-tage liegt.

Dier treten schon wieder Angaben ein. Das Land
i hou 500 D. M. und II Mill. E. enthalten, Die

meistentheils Neger und nachstem Araber find. Esbaut in manchen Strichen viel Getreide, besonders Durra und hitse, aber auch Reiß und Weizen, wel-

hoben wird, bie, man Macamoren nennt. Es hat Maiber von Camarinben und Palmen; unterben lettern die Domfpalme, bereit Blatter zu mancherlei Klechtwerk gebraucht werden, g. B. Mat-

ten und Korbe — ja, für die Schiffe auf bem rothen Meer werden Segel baraus gemacht. Deswegen werden diese Blatter ausgefahren; die einen Fuß lange Frucht soll milchstüß und sehr nahrend senn.
Der Delebbanm trägt runde Früchte, die tranben-

formig bei einander figen; zwischen Frucht und Kern

fist ein feines und wohlschmeikendes honig. In ben Ebenen des fidlichen Sennars finden sich Elephanten, Rashbener, Löwen und Panther. Unter den Abieren scheinen auch Schweine sehr häufig gehalten und gern gegessen zu werden. Eine Art Fliegen

komme vor der Regenzeit, und ist den Thieren, nas mentlich den Kanfecten, sehr beschwertlich. — Das Gold von Sennar wird für vorzüglich gehalten, und his nach Affindian verkandalt. Sals sindet Sit in

bis nach Oftindien verhandelt. Salz findet fich in manchen Gegenden.

Das Konighum ist erblich; aber ber Konig kann' verfassungsmäßig hingenichtet werben, wein er kein geschicher Mann ift. Er nuß einmal in seinem Loben ein.

Stind Land umgepfingt haten, und hat bezond Mann mit Spiefent. Schwerdten und runden Schilden

The Anentebreten Aleinen Dettern umge in Sentar nicht fehlen " bich find nur wenige und belandt, und mich wie beger benierlendwerth. Unter ven Chtern ift moht in ihr

Sarbagi am Bebentenoften, bu biefe Stabe, wiewohf mienfanter, dach ziemlich groß, und als Meftdenz, eines vom Gennar abhängigen avabilden Erbfürften ift. Ban bier bief nach ber Stabt Gennar gieben fic Atazienwalder, beren Blutten gelb und blan find, und früchtbare Genen bin. In dem Balbern finden Rch viele Arten von Bogeln.

Schenbt foll nach Gemar die großeste Stadt fenn. Diese. gertheilen fich bir Karamanen, und geben jede ihre eigene Strafe. Unm grife Seit etwa is Jahren foll der meftliche Theil

Cennars unter Darfur fteben.

Man wennt eine Raffon ber Schilluts, bie jum Theil Mohamebaner, zum Theil Fetisblener find, und Baume und Hotzfamme Gerefven.

Bon ben Cinwohnern Rubions

bat man nur febr zerftidelte, fcmantenbe und unvofffians, bige Rachrichten.

Diejenigen Stamme, wolche bie Ruften bes rothen: Moets bewohnen, und von bem innen Rubien bind bie Sheiden, und hielten dus für eine Arankheit. Die Favoritte haute ein Regetugesicht, einen großen goldenen Ring in den Mittelippe, der dieselbe wie rinen Lappen über das Kinn 1903 und die Obeen waren durch schwere Goldringe dis und die Shultern herabgegogen. Das haldband war mit Bechinen behängt, und die Fase mit goldenen Ketten und wurden. Die andern Davien waren meistentheils auch wertleibet.

In der Stadt Sennar trägt man gewöhnlich außer dein blanen langen Hemde keine andere Kleidung. Die dernehmen Frauen tragen es von Side. In den gestocktenen Hadren hat man Ringe von Sider, Kupfer und Elstenen Hadren hat man Ringe von Sider, Kupfer und Elstenen, Urme, Füße, Ohren und Nasen sind mit Ringen geschmuckt. Un den Füßen hat man Sohlen, die mit Schnüten zugedunden werden, und bei schlechtem Wetter hölzerne Ueberschuhe, zuweilen mit Muscheln verziert. Gesmeine Wetber sind von der Mitte des Leibes an, die an die Anie mit einer Schürze bedeckt. Männer und Weiber salben sich täglich mit Kameelsett, worunter Ibeth gemischt ist. Des Nachts zieht man ein anderes in Fett gezauchtes hemde an, und legt sich damit auf eine gegärdte Ochsenhaut. So liegt mau in seinem Bette sett und kühl.

Das Hauptnahrungsmittel in der Stadt ist Durrabrodt, und für die Aermern Mehl und Brodt aus Hirsen. Fremde können Weizenbrodt haben. Gine Art Bier aus Durra wird gewöhnlich getrynken. Man röstet die Korner, überschüttet sie mit kaltem Wasser, und trinkt das Gebraue nach 24 Stunden. Wein und Brantwein werden heimlich genossen.

Wiewohl die Einwohner gtoßentheils Mohamebaner fenn mögen, fehlt es doch nicht in Senuer an heidnischen Rubiern. Die Spldaten des Mek oder Königs, welche sich im den gwifen Chene invischen dum Ail und dem Dendochuffen Western aushalten, und don welchen allein in

der Rabe der Hauptsladt 12,000 liegen, Lind heidnisch, und in jebem Dorfe find einige heidnische Priefter, Die ben gewöhnlichen Goldatensold erhalten, Die Religions gebrauche verrichten, und einen großen Ginflus auf Das Bolt haben, bei welchem fie als Beschworer und Zauberes viel gelten. Richt bie Sonne, fondern den Mond, beten fie an, und wenn fie aus ihren dunteln Sohlen hervor-Tourmend, ibn erblicken, fo fagen fie einige Worte, und bezengen vorzüglich dem Neumond ihre Freude durth Bel wegungen ber Sande und Auße. Einen Baum und Stein, ber in ihrem urfprunglichen Baterlande viel gilt. perebren ffe auch bier. Da fie Liebhaber von Schweine fleifch find, fo balten fie große Beerben, von Schweinermelde fie in Defen unter ber Erbe gung begten. Beuer machen sie noch auf alte Sitte burch Aneinanden reiben ameier Solger. Gie find übrigens friedliche und trone Menfchen. Ihre Rinder werpen meiftentheils Dobamebaner, und baber modren fie felbst balb ale Tetisbrener nicht mehr vorhanden fenn.

In ben Bulten Rubiens ffreifen verfchiebene grabifche Stamme umber, Die von ihrer Biebruche lind vom Raube leben, und 2 bis 3000 Mann ftark find. Borguglich in ben Ebenen' gwifchen ber Rufte und ben Ufern bes Rils halten fie fich auf. Die Jahaleen Follen Die robesten und graufamsten unter ihnen ferin, gie welchen bie Abulaja gerechnet weiben, bie jedoch ben Raravanen win Leib zufügen follen. - 3wei borgifaliche Stamme find bie Ababbe an ben Grengen Tegyptene, and thre Reinde bie Bifchapin; bie in ben fublichen Gegenben leben, nicht bie vielleicht beide unr burch die Elend ber Bufte fo graufam und furchterlich merben. Eine Bauptheschäftigung folder Araber ift Cemuesblatter fommeln, und fie in ben banbelforten verlaufen. In mettelten Beiten, da man ihnen bie Preife zu niebtig beb Rimmt bat, fell biefs Willterfammllung viel letben

## 119 4. Mibien nebft Darfur. Darfur.

Die Kennous oder Rennim find vielleicht auch bein arabifcher Stamm, welche an den beiden Ufer. Des Wils bis über den zweiten Wasserfall hinaus wohnen. Sie scheinen außeift furchtsam, und kleine und schwarze aust getrodnete Gerippe zu seyn.

Hebrigens find die herumziehenden Stamme ben feffübenden Rachbarn fehr gefährlich, verheeren ihre Staaten, rauben bas Bieh u. f. w.

## Darfur (Fur)

The nickts andres, als der subwestliche Theil Nubiens, und soll keinen großen Flacheninhalt haben, wird aber dennich zu 6200 L. M. ausgegeben. Die Einwohner wimmt man zu 200,000 an, oder zu 1 Poill.

Das Land ist sehr heiß, die Regen fallen vom Junius die September, wo dann alles grunt, und wo man aussatt. Die Erndte ist drei Monat nachher.

Der geoffte Theil des Landes ist eine wasserarme und fandige Ebene, doch gibt es im Innern einige Gebirge, und nordlich einige größere Wälder. Nur von einem Plus weiß man, der Toa heißt. Die Wisten wechseln mit fruchtbaren Strichen, in welchen letztern Weizen, Siese und andere Felde und Gartenfrüchte sehr reichlich erbaut merden. Mehrere der hiesigen Gewächse sind uns under kannt. Sisen soll häusig vorhanden seyn, aber keiner versieht es zu henuten.

Det größeste Die if iCobbe, ber 6000 (nach Andere zeh,000) Einwohner haben foll. Er ift mit Bounen bejehe, und überall gehört ein Stud Feld zu jedem Saufe, Der Handel mit allen beudchbarren Gegenden ist beträchtlich; und zweimal in der Bode ist Mark.

Selfach er ober Efficher ift die nacht anfehnlichte Stade, in welcher ber Bulcon fic diere anfibet Alberten gebenben Suen ia ift den Sammelplas dep noch Afgheten gebenben Karavante.

Der Sultan regiert nach Gefallen, und nicht nach Befes, und fein altefter Pring ift fein Thronfolger. In bem Bandel bes landes, ber baburch febr bebeutent wird. daß felbft aus bem Innern Ufrita's Raravanen bindurch gieben, nimmt feine Majeftat fo großen Untheil baf er felbst Raravanen nach Megopten veranstaltet (vielleiche baß es gerade feine Saupteinnahme ausmacht), welche aus 4 bis 5000 Rameelen besteben, die nebit vielen Des gerfflaven, Elephantenjahne, Strauffebern, Bummi. leberne Bafferichläuche ic. nach Megnoten verhandeln. und aegen linnene und boummollene Beuge, Seibenmaaren, Reilen, Meffer, fleine Spiegel, Korallen, Bernfteinfügelchen, Glas - und Rlempnermagren. Beuer- und hiebgewehr, Reif, Raffee, Buder ic, um leben. Damit es nicht an Stlaven fehle, fo merben pon Beit ju Beit fleine Beere gegen Die benachbarten Bolter ausgefenbet, mit welchen man Streit anfangt. ober icon bat, um Rinber ju rauben. - Bis jest icheinen Die Gultane von Darfur friegerisch gemefen gu fenn. Gin Theil Gennars foll ihnen unterthan ober ebedem unterban gewesen fenn, wie fcon erwähns

### Die Ginmobner Darfurs

sind Schwarze, mit krausen, aber nicht wolligen haaren, und mit einer Gesichtsbildung, die sich der europäischen mehr nähert, als die nubische. Andern Angaben zufolge sollen die ursprünglichen Einwohner olivensarbig und wohls gewachsen senn. — Die Araber im Lande haben ursprüngsliche Bildung und Farbe behalten. Die meisten derselben sollen sich vom Handel ernähren, den sie mit baumwollenen Zeugen, Leder, Salz u. f. w. treiben. Man vollenen Zeugen, Leder, Salz u. f. w. treiben. Man vollet mit Karavanen von 200 Kameelen und 1000 Stlaven nach Aegupten, um Waaren hinzubringen und Afrika.

mirgunehmen. Auf ben Marten in ber Sauptflabt Cobbe find alle agyptifche Waaren anzutreffen.

Die Bobnungen in Darfur find febr leicht. Man bat mehrere Arten von Gebauben. Die Dona a iff 20 Buf lang, 12 Buf breit bei eben fo viel Bobe. und bat ein flaches Dad, bon Stangen gemacht, welche man über bie Banbe legt, und bann mit Matten, ober mit leichtem Bolge bebeckt, worüber noch eine lage von trodnem Rameel ober Pferbemift fommt. Man bewirft bas gange Bebaube ftart mit Ralt, welchen man glatt ftreicht. Das Dach hat eine etwas fchrage Richtung und einige Rinnen, bamit bas Baffer ablaufe. Eine aus einer einzigen Boble gehauene Thur verschließt Diefes Gebäube, welches mehr als Worrathstammer fammtlicher Sabseligfeit, Denn als Wohnung bient. -Beraumiger ift ber Rurnad. Er ift vone Thur, und Bat bies ein Strohbath, bas auf einem leichten Svarre werk rubt, und eine abhängige lage bat. - Es ift fe Diesen Bebanden tubler, und man bedient sich ihrer baber als Wifiten - und Schlafzimmer. — Die Sufteja ist rund, eben so gebaut als ber Rurnact, bat so Buff. im Durchmeffer, und ift die Bobnung bes Frauengimmers, welches bier tocht und andere Sausgeschafte verrithtet. Gewöhnlich find bie beiben lettern Gebaube viel niedriger als die Donga. Ein vollständiges Saus, bas aus 2 Dongas, 2 Rurnacks und 2 Suftejas beffeht, ift geraumig genug, bag ber angesebenfte Raufmann barin wohnen fann. Gewohnlich fteht bann auch noch ein Ruffuba ober Butte Dabei - ein blofer bevedter Plat, wo man mit Befprachen bie Zeit vertreibt. umgibt biefe Bebaube noch mit farten Raunen von Dorne ftrauchern. Die Baufer ber Bauern find faft fo eingerichtet, wie bie Gufteids, nur bag man bagu bie elenbesten Materialien - Maisstrob u. f. w. nimmt. Manche Wornehme wohnen auch unter Zelten.

Die Rleibung bes Darfurers bebeckt faum bie Bloge. Doch tragen sich Reiche und Angesehene etwas morgenlandisch. Die weibliche Tracht besteht aus zwei Stud baumwollen Zeug, eins um die Schultern, eins um den leib, und bei Vornehmen noch ein Schleier.

Der Darfurer wird als hochst verworfen geschildert, voll tügenhaftigseit, Betrug, Diebstahl und schandlicher Beilheit. Der Bater macht sich im hanvel und Wandel eine Chre daraus, den Sohn zu betrügen. Die Bebenklichkeiten anderer Morgenlander, in Absicht des weiblichen Geschlechts, scheinen sie nicht zu keinen, und die meisten Frauen gehen unverschleiert aus, handeln und wandeln mit fremden Kausseuten u. s. w. — Bluts schande soll ganz gewöhnlich sein.

Der Lang ist auch hier hochst beliebt, und man hat mehrere Arten. — Einige sind ernsthaft, andere hochst unanständig. Die Wuth zu tanzen ist so groß, daß selbst Staven, die in Besseln gelegt sind, sich des Vergnügens nicht begeben, nach einer kleinen Handtrommel zu tanzen, wobei sie mit einem langen Stab den Takt angeben. Uebrigens haben sie auch einige Spiele, mit welchen sie sich ergößen.

Das Beib ift auch hier bei ben geringern Standen bas tastihier, welches Alles thun muß, indeffen ber Mann faullenzt. Selbst auf Kriegszügen scheint man Beiber mitzunehmen, die eine eigene Art fliegendes Rorps machen, und für die Unterhaltung der königlichen Hoffuche sorgen muffen. Der Sultan Teraub hatte fünfhundert solcher Beiber, die zu Juß marschirten und das Keldgerathe trugen.

Sabrlich feiert ber Sultan bas Fest ber Pautens bespannung, wobei noch allerlei beibnische Gebrauche obwalten, und ein Anabe und ein Madchen geschlachtet werben sollen. Die Beiber im Barem bes Sultans follen noch Gobenbilder anbeten, und die Bergbewohner ihren Gottern Opfer bringen, wenn es an Regen fehlt. Es mag also hier vielfältig Mohameds Religion, welche die herrschende ist, mit Ueberbleibseln heidnischer Zeit vermischt seyn.

Bei einer öffentlichen Aubienz, welcher ein Reisem ber beiwohnte, faß ber Gultan auf seinem Ehron, unter einem Balbachin, ber aus lauter seibenen und baumwollenen lappen von verschiedenen garben zusammengeflict Der Boben unter bem Baldachin mar mit fleinen turfifchen Teppichen belegt. Rechts und links vom Sultan fagen Die Wornehmften bes Reichs, und hinter benfelben ftand bie Leibgarbe; beren Dugen mit einer fleinen Rupferplatte und einer Strauffeber gefchmudt In der einen Sand führte jeber einen Speer, und an bem andern Arm eine Tafche. Die Rleidung war ein baumwollenes Bembe. Binter bem Throne fanden 14 ober 15 Berichnittene, Die prachtig aber gefchmachtos in feibene Zeuge gefleibet maren. Der Borberplat mar mit Ruschauern und Bittenben ausgefüllt. Bur Linten bes Gultans ftand ein Menfch, ber unaufhorlich fcbrie: "Seht ba ben Buffel, ben Abtommling eines Buffels, ben Stier ber Stiere, ben Elephanten von außerorbentlicher Starte, Den machtigen Gultan, D. D.! Moge Gott Dir bein leben verlangern! D Berr, moge Bott bir beifteben und bir Sieg verleiben!"

Die Sprache bes laudes ist ein verdorbenes Arabisch. Im Schreiben berselben und im Rechnon werben die Rnaben besserer Stande unterrichtet.

## Sabesch, Abyffinien,

wird von den Einwohnern sethst — die jenen arabischen Ramen, ber so eine Art zusammengelaufenes Gefindel bedeutet, nicht gern horen — Aethiopien, oder noch lieber Geez oder Agazi genannt.

Die Größe des kandes ist sehr unbestimmt. Nimme man das ehemalige alte Aethiopien, und also die lage zwissichen dem 7ten dis Isten Grad nördlicher Breite, und dem 51 sten dis 63sten östlicher länge, so ist seine Größe ohngesähr 15,300, ja 20,000 &. M., nach andern Ungaben aber sast die hätste kleiner, wenn man das jesige Habesch meint; ja einige Angaben gehn nur dis 1800 D. M. Der Sinwohner sellen an 2 bis 32 Mill. sepn.

Das sand ist überaus gebirgig, und man könnte es Afrika's Schweiz nennen; benn wenn man 2 Lagereis sen von dem rothen Meere sich entfernt, so fangen die Gestirge schon an und nehmen ihre Richtung nach Suden und Westen. Außer einer zwischen 50 und 60 Q. M. ents haltenden Provinz (Dembea), ist alles übrige gebirgig. Die meisten der Verge sind an Höhe den Prenaen und Alpen wenigstens gleich; viele darunter sehr rauh und steil, und bilden manchersei Gestalten, z. B. von Thurmen, Spissaulen, selbst von umgekehrten Spissaulen, Schlössen u. s. w.; hin und wieder erheben sich auf ganz ebenem Boden sehr steile Felsen oder Verge, auf deren Spisse man nur durch angelegte Leitern kommen kann. Manche sehen wie große, von Menschen ausgethürmte Erdmassen aus. Bu den höchsten Vergen rechnet man

ben Lamalmon im nordwestlichen Theil bes Gebirges Samea, über welchen eine Deerstraße geht, ben Amba Side on ober Subenfels, ben Ramisra und Laranta.

Bo so viele und so bohe Bebirge find, fehlt es nicht an Bluffen. Der berühmte Mil (Abavi in ber tan-Desfprache, und Bibon in ber Schriftsprache ") hat im Titen ober igten Brad nordl. Breite, in ber landichaft Cababala , am Berge Bifch, in brei Quellen feinen Urfprung, Die nur wenige Sug von einander entfernt find. Sie haben die erfte 7, die andere II, und bie britte 3 Jug um Durchmeffer. Mehrere Quellen, Die bald bingutreten, verftarten ben Bluß fo febr, bag er brei Lagereifen von feinem Urfprung icon Boote tragen fann; zwei Lagereifen weiter geht er burch ben See Dembe Q. Sein tauf gebt bierauf fast freisformig, und überall wird er burch ben Autritt bebeutender Bluffe und vieler Bache verftarft. Unter ben bineinfallenden Bluffen find ber, welcher aus Bereinigung bes Denber uud Rahafs entfieht, und der bem Dil an Große gleiche Babr el Abiab, ober ber weiße Bluß, welcher gegen Beften mit bem Mil immer parallel gelaufen ift, als Die wichtigften anguführen. Won feinem Urfprung bis gu feinen Dun-Dungen beträgt fein lauf 500 Meilen.

Der Lafage, welcher sich nachmals auch mit bem Mil vereinigt, entspringt ebenfalls in den Gebirgen von Habelch, Er ist auch nur aus dem Zusammenfluß mehrerer Bache und Flüßichen entstanden, und wird feines vortrefflichen Bassers, und seiner guten Fische wegen sehr gerühmt, eben so sehr aber wegen ber Lieblichteit seiner Ufer, die mit den schattigsten Baumen und duftendsten Bebuschen besett sehn sollen.

Die theuer ber Fins von jeber feinen Ammohnern gewesen, zeigen pun Theil seine Namen. Er bies bei ben alten Negoptern ichon: Bott; ber Bater; bie Sonne; ber Erhalter. — Bei ben Arabern ber Blane; bei ben Griechen ber Schwarze,

Unter ben Steppenflussen, die fich im Sande verlieren, nennt man den Hamash, der won den Einwahnern der Provins Abel so gut für ihre Jelder vertheilt wird, daß er sich eben deshalb im Sande verliert; den Zebee (der nach Andern ins Mest fällt, und also ein Kustenfluß ist); und den Mare b, den man im lande für einen Hauptfluß halt, welcher eine Strecke lang unter der Erde lauft, in Nubien aber, nachdem er erst wieder zum Vorschein gekommen, im Sande sich verliert (nach Andern in den Lakage fällt).

Der See Tzana ober Dembea, vier ober fünf Togereisen von bem Ursprunge des Nils, nimmt viele Biche und Flusse benachbarter Gegenden auf. Seine Länge wird auf 49, seine Areite von 10 bis zu 35 Meisten angegeben, doch nimmt er in der trocknen Jahreszeit bedeutend ab. Er hat Fische von allertei Urt; mehrere Krokodile, und noch in größerer Anzahl die den landbau so verderblichen Nilpserde, welche von den Einwohnern häusig erlegt werden. Mehrere kleine Inseln liegen in demselben, meistentheils ein Aufenthalt von Monchen, eine aber ist zum Staatsgefängnisse bestimmt. — Andere Seen sind nicht der Rede werth.

Die Hise in Sabeich mag in den meisten Thalern ziemlich bedeutend senn, ja, es heißt, der brennende Sand lecke die Haut von den Fügen, und die Steine glüheten—mucheftigsten soll dieses der Fall am rothen Meere auf der platten Kuste senn; in den übrigen Gegenden aber ist sie sehr erträglich, denn in den Gedirgen wied durch die hohe Lage und durch große Waldungen, wie durch viele Winde, die Glut außerordentlich gemäßigt. In den recht hohen Gedirgsgegenden ist oft die Kälte beschwerlicher, als die Dies, doch ist es niegends so kalt, daß die Gipfel der Verge mit Schnee bederkt bleiben, wiewohl zuweilen Schnee sälle.

Die Regengeit, ober ber Binter, füngt erft redt mertlich in Der Mitte bes Junius an, wiewohl bie Regen fcon vom April an faller, und borteim Anfang, zuweilen aber eift gegen Enbe , Septembers auf. Laglich regnet es wenigstens etwas; fruh awar ift meiftentheils noch Sonnenichein: aber unter und nach Mittag gieben fich die Bolten gufammen, und gegen zwei Uhr beginnen bie eft bochft fürchterlichen, vielfaltig mit Bagel begleiteten und gerftorenben Bewitter, und brei bis vier Stunden erfolgen beftige Regenguffe, mabrend welcher alle Arbeiten und Berrichtungen aufhoren. Man beluftigt fich ju Saufe fo gut man fann. Große Strome fchiegen burch bie Thaler bin, welche jum Theil moraftig und unwegfant werben; jeber niedergetretene Buffteig icheint ein Strom geworden zu fenn; und bie Baffer raufchen noch machtig Dabin, wenn fich ber himmel ichon langft wieder bis gum beiterften Blait aufgeflart bat. Dezember und Januat find Die beiterften Monate. Uebrigens nimmt ber Sabefchiner vier Sahrezeiten an, wie wir. Gein grubling Dauert vom 25ften Geptember bis 25ften Dezember.

Einige Tagereisen vom rothen Meere entfernt, ziehe sich von Norden nach Süden eine Bergreise hin, welche eben solche Erscheinungen hervorbringt, wie wir in Ostindien kennen gelernt haben. Es ist immer Sommer an der einen Seite, wenn an der andern Winter Aft; oder es regnet an dieser, und ist heiter und trocken an jeuer Seite. Die Regen oder Winterzeit, jenseits der Gebirge nach der Meereskuffe zu, dauert vom Okrober dis April; diesseits oder westlich der Gebirge ist in der nämlichen Zelt das schönste Wetter — Es ist demerkenswerth, das unter dem Iden Grad nördl. Breite die tropischen Regen ein Ende haben; und so kann man plosisch aus dem Winter (Regenzeit) in den heitersten Sommer kommen, durch den Unterschied einer einzigen Tagereise. In dieser Scheidungslinie gibt es fast nicht

Abend und Morgenbammerung, sondern die Racht tritt ein, fobaid die Sonne untergegangen ift, und bie Sterne gehen auf. Lag und Racht find ziemlich gleich lang.

Da von ben ungeheuern Regengussen viele Sumpfe und Seen stehen bleiben, so muß die Luft ungefund werben, und es entstehen mancherlei Krantheiten, die erst mit dem November aufhoren. Diese Krantheiten mussen fen freilich durch den beständig ploglichen Wechsel der Lageshiße mit der Nachtfalte vermehrt werden.

Im Innern bes landes follen die Binde febr beftig fenn, fonderlich in ber Regenzeit. Sendos ober Tromben find hier febr gewöhnlich.

Zer Joben von Habesch ist fruchtbar. Die eures paischen Getreidearten, und mehr als diese, der Tes (Panadyssinica, eine Art Rispengras), der einen Samen bringt, kleiner als Senf, werden erbaut. Aus dem letern wird ein Brodt gemacht, welches von Vornehmen und Geringen gleich stark gebraucht wird. Außer vielen unserer Gemuse trifft man auch noch viele andere an; des gleichen unsere edlern Früchte, auch Zuckerrohr, Pisangs, Safran, Kasse, Flachs, Tabak und mancherlei nußeliche Psianzen. Die dustendsten Kräuter und Blumen wachsen sier wild, z. B. Tutpen, Nelken, Jonquillen, Ranunkeln, Rosen und kilien, und manche uns under kannte Arten.

Die Balber sind reich an mannichfaltigen Baus men, die sehr großwuchsig werden. Man hat Waldungen von Sichten, Buchen, Zebern; man findet Mimosen, perschiedene Arten Gummibaume, und mehrere uns unbekannte Baume. Ein eigenes Gewächs, ein baumartiges Kraut, ist der Ensete, dessen Mark ein gesundes Rahrungsmittel gibt.

Das Thierreich gibt an Reichthum und Mannichfaligfeit bem Pfianzenreiche nichts pach. Das Rinde

vieh wieb bier besonbers fart und groß; tie Borner mancher Meten werben als große Trinfgefaße gebraucht, und konnen mehrere Maak ober Kannen Kluffigkeiten balten. Die Schafe find ebenfalls febr groß, und baben Dagre wie bie Ziegen, bie auch gehalten werben. And feurig und ebel, und werben nur im Rriege ge-Braucht; babingegen bas in biefen gebirgigen Begenben nubliche Maulthier jum gewöhnlichen Reiten und Lafttragen bient, wozu man auch in ben Chenen Rameele bat. - Elephanten und Affen und wilde Buffel finbet man heerbeuweise beifammen; towen, Panther, Spanen Aberall; auch Wolfe, Buchfe, Luchfe, Birfche, Rebe, Dafen, Giraffen und Bebras, und wilbe Comeine ju funfzig beisammen. Das rathselhafte Ginborn, beffen Erifteng fo zweifelhaft ift, foll fich ebenfalls hier finben, und barf mit bem Rhinszeros nicht verwechfelt werben; welches in Sabeich nicht felten ift, fo wie auch bas Milpfert bier feine rechte Beimath bat. - Maufe und Ratten follen in einer unglaublichen Ungahl vorbanden femt und ben Armeen ichaarenweis nachfolgen.

Bon dem europäischen Geflügel findet man die meissten Arten, unter welchen die Rebhühner in außerordents licher Anzahl zu treffen sind; eine Art wird so groß als ein Kapaum beschrieben. Man findet Abler und Geier, viele Arten Lauben und Hühner, mehrere Singvögel, unter welchen auch eine weiße Nachtigal angesührt wird; Storche verschiedener Art, die mit der Regenzeit das land bedecken, Schnepsen u. s. w. — Unter den Geiern hat eine Art feinen Staub auf seinem Gesieder, welcher beim Streichen mit der Hand, wie ein Puder aus einer Quaste, heraussliegt. Diese Eigenschaft soll mehrern großen Bögeln dieser Gegenden eigen senen

Won ben Fifchen bes landes weiß man wenig. Doch findet man den Zieterrochen, beffen elektrische Cigenschaft hier früher bekannt war, als in Europa.

Das Krofodit ist in allen Fluffen des Landes baufig und benjenigen febr gefährlich, Die fich baben wollen, ober Schwimmend über bie Rluffe feben. Unter ben Gibechien foll eine Art in ihrem Schwonze unglaubliche Starte han ben : unter ben Schlangen wird bie große Ronigsichtange ermahnt, und unter ben Infetten find bie nuglichen Die nen und die verberblichen Beufchrecken febr baufig. Eine Urt ber Bienen foll ohne Stacheln fenn, und ihren Sinie in tochern unter ber Erbe bereiten - ein Bonig, ber bem andern an Bute gang gleich fenn foll. - Die Beufchrecken tommen aus ber Bufte, wie große Wolfen, gezogen, und Alles ift bei ihrem Anguge von Entfesen ergriffen. perzebren bie Pftanzen bis auf die Wurzel, und ba, mo fie gehauft haben, ift an feine Ernbte mehr zu gebenten. Bum Glud tommen fie nur ftrichweise - bald werben biefe bald iene Provingen verheert. Man weiß es bes Lags vorher ichon, wenn biefe Thiere fommen, benn bie Sonne gibt dann einen gelben Schein, fo wie auch bei threr wirflichen Anwefenheit bie Erbe von bem Bieberfchein ber gelben Glugel gelb fieht. - Die Deufdrecken finden gemobnlich im rothen Deere ihren Untergang. Buweilen, wenn bem Buge beftige Gewitter entgegen tommen, findet man fie zu zwei Ellen boch an ben Ufern, und wie fleine Berge in ben Fluffen aufgethurmt liegen. Sie find in Diefen Begenden fo baufig, bag felbft bie -Minben ber Banme nicht verschont bleiben.

Ameisen sind in Sabesch auch sehr häusig. Einige Arten marschiren wie Armeen, verzehren mas sie unterwegs an Früchten antressen, und haben einen sehr schmerzehaften Big. — Eine sehr greße Menge Storpionen sinder sich, beren Stich aber unschädlich seyn soll.

Die Mineralien bes landes mogen wohl bei fo vielen Bergen nicht unbedeutend fenn, indeffen versteht man fich auch hier noch nicht auf ben Bergbau. Einige Goldgruben sind vorhanden, und übrigens wird manches ans Flussen, und in der Regenzeit in der vom Regen ausgespulten Erde gewonnen. Eisen gewinnt man so viel, als man ohne tieferes Graben in der Oberstäche der Erde sindet. Ob man Silber hat, ist ungewiss. Steinsalz wird häusig, und vorzüglich in einer grafen Seene, in sehr reinen viereckten, spannenlangen Studen gewonnen. Dennoch ist das Salz im lande sehr theuer und so kosibar, daß es häusig statt des Geldes gebraucht wird.

Die Sinwohner find eigentlich Habeschiner, arabische Abkömmlinge, Schangallas, Gallas, Garaguer u. a. m., auch Turken, Araber und Juben.

Die Eintheilung bes landes in Provinzen ist nach dem werschiedenen Zeiten immer verschieden gewesen, und Riesmand kann angeben, wie es jest damit stehen moge, da das Reich in den unaussorlichen Kriegen mit andern Wolskern bald gewinnt und bald verliert. Nach dem neuesten Bereisenden des landes Habesch war dasselbe in drei unsabhängige Staaten, und in einen südlichen, von den Gallas eroberten Theil zerstückt; der König oder Negusaber dis zu einem armlichen Pensionar herabgesunken.
Wer weiß, wie es in diesem Augenblick wieder steht!

Dancala, Dancali, ein kleiner menschenleerer Bezirk, an der Straße von Babelmande im sublichen Theil. In ber heißen Jahrszeit versiegen die beiben kleinen Ruffe, und man grabt dann nach Wasser; in der Regenzeit werben sie durch das Wasser der Habeschinischen Gebirge reißende Strome, die sich ins Meer stürzen. Ein Strich des landes bringt Beihrauch, Myrrhen und Gummi.

Das Gebiet des Babarnagash ober Meerta-

De far wa, Duvatna, aus 200 Sanfern beftigend, boff meiftens von Weibern bewohnt wurde. Es ift hier eing bedeutende Miederlage von indiffen Maaren. Die Stadt Diran, welche wie die vorige von Sabeschinern und Mauren bewohnt wird, liegt auf einem Sugel. Biele Einwohner naberen fich von dem Bertauf gestohlner Kinder.

Die Proving Eigre foll eine große, weitlauftige und fehr gebirgige Proving senn, burch welche Alles geht, was von Arabien nach Habesch gesendet wird. Die Einwohe wer werden als höchst grausame, wilde und aufrührerische Leute geschildert.

Die Stadt Abowa hat 300 aus unbehauenen Bruchfteis wen erbauete Saufer. Man bauet hier nicht mehr platte Das der, sondern tegelformige, welche überhaupt in diesen Gegens den der tropischen Regen am gangbarften und zwedmäßigstem find, und bedt dieselben mit einem starten Rietgrafe. Man fettigt grobe baumwollene Lücher, die im ganzen Lande state bes Gebes im Umsauf sind. Die Gegend um die Stadt magischt fruchtbar sepn, denn es soll jährlich dreimat Erndte gehole ten werden. Line außerft seltsame Gestalt sollen die Berge um die Stadt her haben.

Arum, Arums, mit 600 Saufern, am Auß eines Salgels, in altern Zeiten Sauptstabt bes ganzen Landes. Bon alterni Beiten find bier noch Ruinen vorhanden: Steine mit Inschrick ren, Sige, Figuren von Lowen, Wolfen, Sunden und Bogeln. Am merkwurdigsten ist ein 64 Fuß hober Obelist, von oben bis unten so durchiddert, wie wenn gewöldte Fenster neben einans der stehen. An der Spige, wo er wie ein halber Mond ausg sieht, sind gegen Suden fünf Magel oder Zapfen. Doch wird wie Stadt als die Erste des Reichs detractet, und der Kritz von Sabesch, der große Megus, empfängt hier seine Kroznung. — Auch bier werden grobe baumwollene Zenge, und das desse Beste Pergament von Ziegenfellen gemacht.

Die Proving Sire hat fchone und quellenreiche Chenen, mit ben ehelften Fruchtbaumen befest.

Die Sauptftadt gleiches Mamens liegt am Ende eines Thale, durch welches ein mit Palmen besetzer Bach fliest. Auch hier werden die groben baumwollenen Bruge gefertigt.

Die Proving Samen, burch ben Latage von Siro getrennt, ift sehr gebirgig. Die bochften Berge sind im fuboftlichen Theile, unter welchen ber Amba Gibeon so boch und fteil ift, bag Niemand wider Willen ber oben Wohnenben hinauf kann. Die Sbene auf bemselben hat Gelber, Weibe und Wasser. Ueber ben hohen iamalmon geht die Straße von Gondar nach ber Kuste. Die Einwohner der Provinz sind größtentheils Juden (Falashas), die gleichsam, unter einem eigenen König und Königin, hier einen Staat bilden.

Die Proving Bagara (Ogara) ift fehr hoch gelegen, macht aber eine Ebene. Sie ift fehr fruchtbar an Betreibe und Bieh, start bevollert, und bie Dige erträglich. Dreifache Erndten werden gethan — aber bennoch vernichten Ratten, Maufe und Ameisen die Boblhabenbeit ber Einwohner.

Die Provinz Begamber ober Begmeber, bie sich bis an den Ril erstreckt, hat große Schafheerden, vow treffliche Rindviehzucht, und Pferde genug, um eine stacke Kavasterie damit versehen zu können. In Wildpret und wildem Gestügel fehlt es nicht. Die Bergprovinz Lasta, welche zu Begamber bald gehört, bald sich davon losreißt, bat lange, starte, aber rohe Einwohner, welche man für die besten Soldaten in Jabesch halt.

Am hara wird für die vornehmfte Proving bes landes gehalten, und die Manner berselben für die stärksten und schönsten. Der Berg Gueron war in altern, ber Berg Bechne ist in neueren Zeiten bas Staatsgefanganis für tonigliche Prinzen.

Dembea, eine Proving am westlichen Ufer bes Sees gleiches Namens, hat einen trefflichen Beigen-boben.

Gondar, die Restenz des Königs und Sauptstadt, liegt zwischen zwei großen Rinffen, die in den Mil gehen. In Friest benszeiten foll sie ansehnlich bevolkert seyn (man spricht von 20.000 E.); die Sauser find Lebmhatten mit legelsbrmigen Strondachern, und das königliche Schlost, sont sehr ansehnlich, mag wohl zum Theil vermillen seyn. Es ist mit einer starten Maner umgeben. Die Martte der Stadt sind bedeutend. — Sin Theil der Stadt ist von Mahomedanern bewohnt.

Die Proving Gojam, sublich am See Dembea, ein flachtes Land, mir großen Blebheerben und fruchtbarent Boben. Es foll auch Gold liefern' — mehr aber noch vie

Proving Damot, in welcher fich Elephanten, ibemen, überaus große Ochfen u. f. w. finden, beren Hörner als Beinfaßchen gebraucht werden. — Es wohnen hier Deiben unter ben Chriften.

Die Proving Rarea ift gebirgig. Die Thaler find fehr fruchtbar, und bringen vorzüglich viele wilbe Raffeet baume, beren holz zur Feurung benust wird, beren Bobnen aber wohl nicht besonders von Geschmack seyn werd ben. — Es ist die sublichste Proving bes landes nachst

ber Proving Shoa ober Zoa, bie am meiften fub

Anmert. Die Ruftenlande, welche noch zu Sabeich gebbi ren', und bem Schein nach unter turtischer Botmaßigfein Reben, find icon bei Rubten erwähnt worden. — Man hat von den fammtlichen Provinzen dieses Landes Abrheit lungen, die etwas anders find, als die hier angenammene, aber es ift feine wohl viel gewisser und ficherer, als die und frige. (S. vorher.)

Der Ronig ober Negus beherricht fein kand uns umschränft. Biele ber Statthalter ber Provinzen haben ben Namen Regus auch, baber man ihn vorzugsweise Neguca Nagast Zaitiopija, ober Ronig ber Ronige Aethiopiens nennt; ober auch Hagege, b. i. große ter Fürst.

Aecht morgenlandisch sieht er jeden Unterthan als feienen Stlaven an, und verschenkt die Guter desselben nach feinem Bekieben. Stirbt ein hausvater, so nimmt er ein Drittheil von den unbeweglichen Gutern, indem er gewöhnlich zwei Drittheile den Erben läßt. Mit dem genommenen Drittheil belohnt er einen Basallen, der das für ihm im Rriege eine bestimmte Zehl Goldaten stellen

muß. Man schickt bem Wasallen eine Taffetbinde, Die som unter dem Schall der Pauken und Trompeten und anderer Instrumente um die Stirn gebunden wird. Auf der Binde steht Name und Titel des Königs mit goldennen Buchstaben.

Die wichtigsten Angelegenheiten werden im Staatsath verhandelt, an welchem fast alle bedeutende Hofbebienten Untheil zu haben scheinen; und die Provinzen werden durch Statthalter regiert, welche aber oft unruhig senn, und sich ziemlich unabhängig machen mogen, und baber auch auf eigene Sand mit benachbarten Bollern Kriege führen.

Mit ber Verwaltung bes Nechts mag es elend genug aussehen! Man straft mit Riemenschlägen, man reißt bem Verbrecher mit Zangen die Augen aus, haut ihm Sande und Juße ab, Kircheurauber verbrennt man; man hat auch für sehr schwere Verbrechen noch die Kreuzigung, und das lebendig Schinden. Köpfen, Henfen, Steinigen sind auch bekannt. Ein Morder wird ben Verwandten des Getöbteten ausgeliefert, die benselben steinigen. Wird der Morder nicht entdecht, so mussen biesenigen, in deren Nahe der Mord geschehen ist, sich mit großen Geldsummen loskaufen.

Die Einnahmen bes Königs werben größtentheils in ben Erzeugniffen bes landes abgetragen, in Ruben und Pferben, Donig, baumwollenen Zeugen, Befäßen, Gold u. f. w.

Ber bei bem Konig etwas zu bitten hat, findet fich bes Morgens fruh vor feinem Palast ein, und erhebt laut seine Stimme. Es muß ein verworrenes Geschrei geben, wenn vielleicht einige hundert Personen (es werden sogar 4 bis 500 angegeben) jeder in dem Dialett seiner Provinz klagt und heult. Es scheint nicht, als ob man so bald nach dem Grunde ihrer Rlagen frage, benn das Gehent

wird bis in die soate Rocht: fortgefest. Man betracingt excats etwas, welches dem Ranige wiel Ehre bringe, und daher wird in der Regenzeit, wo die meisten nicht nach der Residenz zu kommen im Stande sind, ein Haufen schlechtes Gesindels gemiethet, die ein Klagegeschkei ersteben mussen! Das Wappen des Konigs ift ein kome, der ein Kreuz halt, mit der Umschrift aus der Schrift: Es hat überwunden der kome von Juda.

Der Ronig barf jebes Frauengimmer, welches ibm gefallt, unter feine Frauen aufnehmen, boch tann nur eine einzige Iteabe ober wirfliche Ronigin fenn, und if diese Die Lochter eines Wafallen, fo muß sie von bem warnehmften Abel fenn, b. i. febr nabe vermandt mit ber Königlichen Familie; benn einen andern Abel, als benje migen, welchen biefe Bermanbtschaft gibt, fennt man in Dabeid nicht. - Der Ubung, ober oberfte Patrigro. fopplirt bas Pear; Die Ronigin wird bann in ibr Rimmes g führe, mo ben Damen, ein Fest gegeben wirb, inbeffen Der König in einem Sacke bem mannlichen Theil ber Dos leute auch ein Seft geben lagt, mobei tapfer getrunten wirden Doch nicht burch bie bloge Beirath wird Die neue Bemaffin: Ronigin, fondern fie muß erft feierlich neben bem Konig auf bem Ihren geseffen, und eine Dofoame muß auf einem Sugel offentlich ausgerufen baben: "Wie baben unfre Stlavin jur Konigin gemacht!" Den Das men Steghe fann fie aber boch nur bann erft wirflich erhalten, wenn teine Wittwe bes vorigen Ronigs mebr am Leben ift.

Die königlichen Pringen werden gewöhnlich in Genabrung gehalten, hekommen in Genahrung gehalten, hekommen in seine im Lefen und Schreiben Unterricht, und sollen sehr wenig prinzlich gehalten werben. Man versichert sich ihrendigen Beiten sie keine Meutereien antangen. In wirdigen Zeiten sind sie in Gefahr hingerichtet zu wers ben. Raif bem Tode bes Konigs wählen die Ministelle.

ffer einen von ben Prinzen zu feinem Rachfolger - gewöhnlich ben Jungften, bamit fie felbft besto langer regieten mogen.

So mar es fonft.

#### Die Einwohner in Sabefc

find eigentliche Sabefchiner und Chriften, und, wie man annimmt, arabifcher Abtunft, Araber, Mauren und Turten, Juden und mehrere heidnische Bolter.

Der Habe schiner, er selbst nennt sich Aethiopier, Ist mittlerer Größe, schlank gebauer, und, bis auf die Schren dunkelbraime oder hellschwarze Farde, die sich jedoch bei den Bewahnern mancher Gebirgs nicht sindet, an Bildung dem Europäer ahnlich. Auch das Haar ist nicht wolkig und kraus, sondern lang. — Am hellesten in der Farde sind nächst den erwähnten Gebirgsbewohnern die Einwohner in den südlichsten Provinzen. Fast vällig schwarz sind die Bewohner mancher Sumpfgegenden, und haben in Gesichtsbildung und Haar viel Negerartiges. — An den Meerestusen sind die Schiso, ein Hirtens volk, am schwarzesten, die nächstamwohnenden Pazors tas aber nur kupsersarbig.

Man befleibet sich hier mit Thierhauten, die um Sande und Fuße befestigt sind. — Wiele mogen wohl nur einen lebernen Schurz um die Mitte bes leibes tragen. Diese Art Aleidung scheint aber mehr die nomadistrenden Wolfer anzugehen, indessen ble wigentlichen Habeschiner Beinfleiber tragen, und den übrigen Korper in ein baumwollenes Tuch einhüllen. Wornehme tragen eine Schäepe um den seib, Sandalen an den Füßen, und ein weit simmentergehendes Oberfleid. — Die Frauen verhüllen Fande und Füße vor Fremden, so weit sie nur konnen. Sie tragen ein baumwollenes Jemd, darüber eine Weste oder

Jude von Kattun ober Seibe, die bis auf bie Rnie here untergehet, vorn bis zum Gartel offen, und mit kleinen Knopfen und engen Aermeln versehen ist. In rauherer Jahrszeit wird hierüber noch eine andere Weste getragen, ja man bedient sich auch seidener Jahr, die bis an die Knochel herunter gehen. — Rinder sind die zum 1 zten Jahr unbesteivet. Der Haarpup ist bei beiben Geschleche tern eine Hauptangelegenheit. Man schniert die Haare jedesmal Abends mit Butter, welche des Lags über stind kend die Wängen herabtrauseit; man kräusekt und seiset sie dam am Lage, so gut man es verstehe:

Mit Effen und Erinken macht felbft ber Bor nehme wenig Umftanbe. Dan tragt bei ben Mablgeiten Die Speisen in einem Schlechten schwarzen Beschirre auf. fest fich baju, nachbem man fich bie Banbe gemafchen. auf geflochtene Matten nieder, und hat weber Gervietten noch Teller. Ginige runde Ruchen, von feinerm und gro bern Mehl, vertreten die Stelle von beiden, und find que gleich bas tägliche Brodt, welches man niemals verläumt felich ju backen. Ihre Speisen find gewöhnlich farf mit Butter und Bewurgen gubereitet, und ein großer Ledere biffen ift ein Stud robes Rindfleifch, mit vielem Pfeffet und Galg, wobei fich einige noch einer Sauce bedienen Tollen. Die aus ben Ercrementen ber Gingeweide bes geichlachteten Ochsen gemacht, und mit Butter, Galy, Pfefe fer und Zwiebeln ans Feuer gefest wird. Dieje Rofflich's feit nennen fie Danta. - Statt Effig und Deble foft Die Odfengalle bienen. - Daß fie felbit fogar aus einem noch kebendigen Grud Rindvieh, nuweilen ein Stud Bleifch ausschneiben, und es als einen lederbiffen gemieften, wird von Mehrern ergablt, und mag in manchen Raffen Staut gehabt baben. Außer Binbfeifch ift ber Debefcbiner milbes Befligel (Baffengefluget ausgenome mind: Sonia fcheintielne allgemeine. Speife pu fenn, und ball nilnemeine Getrint ift ein fauerliches Bier, Quai

welches durch eine schwache Gahrung von geröfteten Leffbrobt, oder auch von hiefen gemache wird, und ein aus honig und Wasser bereiteter, berauschenden, mit wosh riechendem Holz angemachter Meth, welcher worzüglich bei Gastmabien von beidem Beschiechtern häusig genossen wird. Es wird dem Wirth zur Schande gerechnet, wenn seine Gaste nicht völlig taumelnd nach Pause gehen. Anfangs trinkt man aus Krügen, aber wenn die Mahlzeit beschlossen wird, aus einem großen Ochsenhorn. Wein darf nur der Konig und der Abuna oder oberste Geistliche trinken (ausgewommen beim Abendmahl). Auch liebt man ihn im Lande um so weniger, da er mehr ein schlecheter Estig ist, denn Wein.

Vornehme Leute lassen sich von ihren Pagen fattern, die ihnen das Fleisch zerschneiden, und dann in großen Wissen in den Mund steden; benn der vornehme Stand erfordert große Bissen und lautes Schmaßen deim Rauen, weil nach den Acuserungen der Habeschiner nur Bettler und Diebe letse und ohne Geräusch äßen. Nach der Erzählung eines Reisenden, rollen bei einem Gastmahle die Damen große Stucke Bleisch zusammen, und steden sie dem Herrn Nachbar, der zwischen ihnen siet, wechselsweise in den Mund, und dieser, der bei der sauern Esarbeit die Hände auf die Anie stemmt, wendet sich mit weis geöffnetem Munde von einer Machbarin zu der andern. Im Ende steckt er seder von ihnen ein kleines Röllchen in den Mund.

Der König und die Voinehmsten bes landes halten ihre Mahlzeiten altein. Halt ber König an mane den Tagen öffentliche Tasel, so sist er doch allein, und hinter einem Vorhange von der übrigen Gesellschaft-abs gesondert. Er ihr nicht besser als sonst ein Vornehmer im lande. Köchinnen mit groben Schurzen bringen bas Essen in den Sprifesal; die irdenen mit Strobbecken bes besten Schussen sind auf große wande Vretter gestellige

Be man auf bem Ropfe trägt. Die Pagen reifen große Stude Brobt ober Fleisch ab, kneten biefelben eine Beidlang zwischen ben Fingern, und steden fie bem Ronigs ober ben vornehmen Gaften in ben Mund.

Die Bohnungen find größtentheits efenbe, leichte, und fo niebrige Butten, bag man nicht aufrecht barin fleben tann, aus Soly, lehm, Robr und Strob rund obet vieredt erbaut, und mit einem fegelformigen Dache ver-Die Saufer ber Bornehmen haben einen Sof, ber . mit Blumen befest ift, geraumige und reinliche Zimmer, oft mit perfischen Bufteppichen, langs ber Wante mit Polftern verfehen, und mit Cophas ftatt ber Stuble: Aber auch Diefe Baufer find aus teinen feftern Materialien aufgeführt, als bie elenbeften Butten, ebenfalls nue ein Stochwert boch, haben aber eine Ginfaffung von Bactfteinen, und find rings umber, ber Dise wegen, mit Baumen umpflangt. - Uebrigens find in Sabefic alle Dorfer und Stadte auf ben Bergen, ober an ben 26. bangen berfelben erbauet; welches freilich febr nothig ift. ba in ber Regenzeit bas Baffer in ben Thatern und Ches nen zu reißenden Stromen und großen Geen wird, gegen welche fo elenbe Butten, beren Eburen oft von wile ben Thieren eingestoßen werben, fich nimmerinche halten Connten.

Mit der Bildung der Cinwohner sift es noch niche weit gekommen; man ift in der Jeldwirthschaft, Wiehe zucht, Künsten, Wissenschaften u. f. w. sehr zurück. Man mahlt noch auf Handmühlen; eine steinerne Brücke wurde erst von einem Jesuiten angelegt; die baumwollenen Zeuge sind schlecht; mit dem Handel gibt sich kein Mann im sande ab, sondern auf den Märkten triffe man blos Weider zum Kauf und Verkauf; geprägte Münze hat man noch nicht, sondern Geld in Stangen, welches in kleinere Theile zerschnitten wird, und Stücken daumwollenen Zeile zerschnitten wird, und Stücken daumwollenen

bung jurud ift, so liegt boch die Schuld nicht an ven Autagen, sondern an der Gelegenheit, Diefelben auszubilben. Det habeschiner soll sehr gelehrig und dabei guts muthig senn, daher man die Staven aus diesem Volke in den benachbarten Gegenden überall sehr hoch schäft.

Die Sprache bes landes hat zwei hauptverschlebenheiten. Die ambarische macht die hofsprache, und bie Tigres ober Geeffprache (hirten- ober Buchersprache) ist diesenige, in welcher ihre heiligen Urkunden geschrieben sind. Die erstere ist jest im gemeinen leben die gangbarfte.

Hebrigens wohnen noch viele Juden ober Falashas, und Mahomedaner ober Gibbertis in Das besch, mit welchen die christlichen Sinwohner ungern etwas zu thun haben. Man ist und trinkt nicht gern mit benselben; man grüßt den Mahomedaner nur mit ber linken Hand, und täßt ihn in ben Stadten abgesonvert von den Christen teben.

Die Shihos sind ein Hirtenvoll, welches sich nebst mehreren Hirtenvöllern in den Ebenen langs der Ruste aushält. Während auf den Gebirgen Habesch die Resgenzeit Statt hat, nämlich vom Rovember dis zum April, treiben sie hier in den Ebenen, die alsdann trotstent Zeit haben, mit ihren Heerden umher. Erhält aber die Ebene ihre Regenzeit, so ziehen sie nach den alsdann trockenen Gebirgsgegenden in Habesch, — Die übrigen Hirtenvöller dieser Gegenden haben die nämliche Einstichtung. — Die Spihos sind unter allen die schwärzesten, und haben entweder Verghöhlen, oder Nohrhützten zu ihren Wassen.

Die kupferfarbigen Sazoreas sind die Nachbarn der worigen, kleiser als diefe, und nahren sich fast blod won Milch. Wie reich sie auch an Heerden sind, so wied duch kein Stuck davon geschlachtet. Sie wohnen ghene falls in Hohlen, oder aber in Hutten, die mit einer Ochssenhaut bedeckt sind, und kaum für 2 Menschen Plas haben. Der Wohlhabenden Frauen tragen kupferne Urmsbänder, Glasperlen in den Jaaren und eine gegärdte Haut um die Schultern.

Die Gallas, welche theils noch in Jabesch, sheils aber an der Subseite desselben wohnen, wo sie große idno derfereden inne haben, find heiden (Cassern von den Mashonwodunern genannt), und je und je die surchtbarsten Beinde der Habeschiner gewesen, denn sie sind ein kreidderes Voll, bei welchem sich kein Jungling das Haupkstessen darf, bevor er nicht im Kriege sinen Feind, ober aber auf der Jagd ein wildes Thier erlegt hat. Wer bei der Mahlzeit nach dem besten Bisser erlegt hat. Wer bei der Mahlzeit nach dem besten Bisser greift, geht zuerst ins Treffen, wo sehr hartnackig von ihnen gesocken wird. Verlieren sie, so ziehen sie sich in ihre Wüssen zurück. Ihre Wassen sind Seuer geröftet: sind, Pfeile und Streitsolben und Schilde aus Ochsenhäuten.

Diese Menschen leben blos von ihren Rindviehheere ben, die sie Friedenszeiten und in Ariegszeiten bor sich her treiben, und von deren Fleisch und Milch sie sich nühren; Brodt genießen sie nicht. (Doch sollen einige von den Jabeschinern pflügen, saen und Brodt backen gesterkt haben.) Außer ihren Milchgerathen sühren sie kein Gepacke mit. Sie haben öfters mehrere Provinzen von Habeschi erobert, und sind dabei sehr grausam gewesen. Wo sie größen Widerstand treffen, todten sie die Manner nebst den altern Frauen; die Junglinge lassen sie ans Leben, und machen sie zu Verschnittnen. Nach einem

erhaltenen Siege werden die Ropfe und Schanmalieber ber Erfchiagenen auf einen Haufen geworfen. — Während bines Krieges pflegen sie ihre jungen Kinder in die Walber auszusepen, und Riemand im tager barf sich ihrer unnehmen.

Die Gallas find von brauner Farbe, und haben ein langes und schwarzes Haar; manche, welche sich mehr in ben Thalern aufhalten, sind völlig schwarz. Sie gehören eher zu ben kleinern, als zu ben größern Menschen.

Man theilt bie Bolferschaften, aus welchen fie befeben, in bie weftlichen ober Bertumna Galla, und offlichen, ober Boren Galla; bie gegen Often und Suben von Sabelch wohnen. Sie follen in 3 Saupt framme eingetheilt fenn:, und jeber Stamm feinen felbib memablten Ronta haben (b. h. vielleicht einen Oberfriegei führer, beren fie fich aller 8 Jahre einen mablen, und ber mur im Kriege ju befehlen bat). Seber Sauptstamm foll' aus fieben Unterobtheilungen befteben. Der König ber weftlichen Gallas beißt Lubo, ber oftlichen Dooty (Muti), - Ein Ronig bat feine elenbe, nur etwas größere Bitte, wo er auf der Erde fist; inbessen seine Bofleute mit einem Stock in ber hand langs ber Banbe berum Weben. Gucht ein Frember Mubieng und tritt ein, fo fallen bie Bofleute über ihn ber, und geben ihm Schlage, bis er wieder bie Thure fucht - bann geben fie wieder auf ihren Plas, als mare nichts vorgefallen, und empfangen nun ben gurudfehrenben Fremben mit Botlichfeit. -Alles barum, nach ihrem Borgeben, bamit ber Frembe einen Beweis von ihrer Tapferteit fabe.

Die Gallas mogen heiben und Fetischbiener bem gröften Theile nach senn; aber bennoch find monche mehomedanische Dinge bei vielen, wonicht bei allen Stammen. Die südlichen Stümme sollen burchaus Mahomedaner senn. Ein Baum, Wanzei, gewisse Steine, Zewisse-Sterne, der Mond, porgiglich der Reumand,

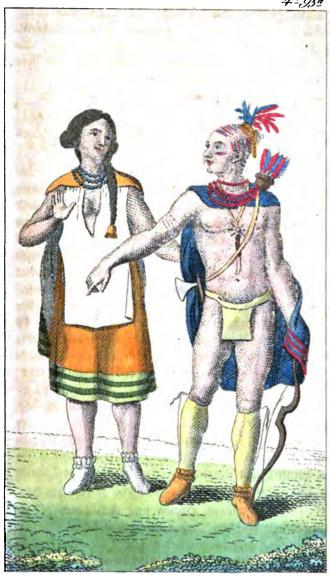

Der Canadische Wilde u. seine Frau.

THE PL YO K
PUBLIC: RARY

ASTOR, LENOX AND THEDEN FOR THE ALME

4

werben febr-verehrt. Der Glaube en Zaubereien ift fact.

Sie verbeirathen fich nicht felten mit Dabefchine. rinnen, aber Die aus folchen Chen erzeugten Rinder fom nen nie zu einem öffentlichen Amte gelangen. Der Cei remonien bei ber Berbeirathung find wenige. - Man nimmt nur Eine Frau, wiewohl man mehrere nehmen barf. Dit wirbt die erste Frau, wenn sie nicht Rinder genug hat, bem Manne noch eine andere, bie ibm at fallt. — Der altefte Cobn ift bes Baters Erbe, und gibt ben übrigen Befchwistern nichts beraus. Schwestern, Die beirathen, empfangen bas, mas ibnen ber Bater bestimmt bat. Diefer aber muß noch bei lebzeiten bem altesten mannbar gewordenen Sof... einen Theil feines Bermogens abtreten (b. i. einige Rube, vielleicht If aber ber Bater alt und auch ein Pferd, geben). flumpf geworben, fo ethalt ber alteffe Sohn bas gefaminte Bermogen, und verforgt ben Bater bagegen. Stirbt ein alterer Bruber, und bie Bittme ift noch ger Rindererzeugung fabig, fo muß fie ber jungfte Bruder beirathen.

Ist eine Ruh geschlachtet, so beschmiert man sich mit bem frischen Blute, man hangt Kalbaunen und Eingeweide um ben Hals, und gibt sie nachher an die Weiber. Die Manner, zuweilen aber auch die Weiber, flechten auch wohl die Eingeweide in die Haare, oder winden fie wie einen Gurtel um den Leib, und tragen sie bis zum Verfaulen. Uebrigens geht man nacht bis auf ein Stuck Haut um die Schultern, und salbt Ropf und leib mit Butter oder Zett, welches am Korper herabtrieft.

Wenn fie auch im Kriege wuthend und grausam find, so sollen fie boch sehr friedlich und in firenger Zucht zu Friedenszeiten in ihren Hutten leben. — Auf ihren weisen Reifen burch große Bufter nahren fie fich blos von gebranntept pulogrifirten Koffee, ber mit Aufer wer

mifcht; ju Rugein gerofte und in einen lebernen Gactiges fiedt wird.

Man hat vermuthet, sie fenen mit ben Schaggas ein

Diefe zerftudetten Rachrichten find Alles, was wir bon ben Ballas wiffen.

Die Agows (Agaus, Agawi) wohnen in ben Gegenben ber Rilquellen, die sie gottlich verehren, und leben mit den Gallas, ihren Nachbarn, in ewiger Fehde. Sie sollen 4000 Reuter und eine große Zahl Fußvoller ins Geld stellen konnen.

Das land, welches sie bewohnen, ift fehr fruchtbar, and eine sehr hohe mit Flussen durchschnittene Chene, daher sie einer gemäßigten und gesunden luft genießen. Die Nation ist an Größe den Gallas gleich; junge leute gehen fast ganz unbefleidet; die Weiber aber tragen eine Art Hemde, welches die auf die Füße heruntergeht, und um den leih mit einem Gurtel befestigt wird. In der Regenzeit, die hier sehr lange anhalt, und heftige Gusse hat, bekleidet man sich mit gegärbten Häuten.

Die Agows kommen in Karavanen von 1000 bis 1500 nach Gondar und bringen Rindvieh, Butter, Saute, Weizen und Honig. Sehen diese Waaren, nebst Kupfer und Eisen verkaufen sie an die benachbarten Shangallas, mit welchen sie eigene Handelspläße verabredet haben, und tauschen dagegen Elephantenzähne, Rhinozevoshörner, Goldblätzchen, und vorzüglich sehr feine Baumwolle ein.

Die Jesuiten hatten einmal Eingang bei biesen Bolkern gefunden, und viele waren äußerlich Christen geworben. Jest sind sie aber alle wieder Deiben.

Eln anderer Stamm', ben man auch Agows nenne, wantich Coberas Agaus, lebt in ben Begenden, mo

verkthes boch als fruchtbar beschrieben wird. Sie sole Line eine eigene Sprache sprecheu, in fünf von einander unabhängige Stämme eingetheilt und sehr kriegerisch seyn, viela Pferde haben, und die mitbesten Soldaten in Habesch abgeben. Aber auch die andern Agaus werd den als sehr wild beschrieben. Beibe Wölker wohnen in undurchdringlichen Waldungen, und retten sich in große Höhlen, wenn sie versolgt werden.

Die Shankalas, Shangallas sollen, zwischen bem 12ten und Izten Grad nordt. Breite, einen heißen aber waldigen Strich bewohnen, gegen Jordwesten von Habesch. Die größesten Hausen wohl eine Regenation senn. Die Shankalas sind in zwel Stamme eingetheilt. Der eine grenzt an die Agows und an die Provinz Fazuste in Semar. Die Stamme theilen sich wieder in Familien, deren jede ihr ven Anführer hat, der sie gegen Habeschiner oder Arabes zu Felde führt.

An Bildung sollen sie ben Affen, sehr nahe kommen. Das haar ist wollig und bunkelschwarz, die Schrue und Rase platt, die Backenknochen hervorstehend, der Mund groß, die Augen klein, der Körper stark und lang. Sie rauben die Kinder der Agswe, und verkaufen sie nebst Gold an die Mohamedaner zu Guba gegen Eisen und grobe baumwellene Zeuge. — In der trocknen Jahrspeit biegen sie die Zweige der Baume zur Erde herab, und wohnen darunter luftig und angenehm, Die ditte, den aber begeben sich zur Regenzeit in die Felsenhöhten,

Sie verehren Steine, Baume, und die an den Risquellen ben fin ginffe wohnenden Geift, ben fie den fortbauernden Gwes, bas Ange, der Welt ze, nennen, und Aliabelich eine Auf apfern, baren Fleisch rob gegeffen wird. Die Schlaugen werben als Teifch verebur, who bet bet ben Regenn.

Die and einem weichen Sandstein bestehem, und nehmen ihre getrockueten Rahrungsmittel mit. Die ganze Rustion scheint von der Jagd wilder Thiere sich zu nahren. Sie jagen Elephanten, Rhinozerosse, Bussel, Rothwid, towen, wide Schmeine, Fluspferbe und Krosowile; aber sie nahren sich auch von Fischen, Schlangen, Deuschrecken u. s. w. Pferde und Feuergewehr sollen sie wicht kennen, sondern nur Bogen und Pfeil, die von Palmbaumen gemacht sind. Die Pfeile sind mit einer eisernen Spise versehen.

Sie verehren Schlangen, ben Mont, bie Planeten und Baume, haben Zauberer und Wahrfager, und megen auch wohl in ihrem Fetischbienft ebenfalls mit ben Regern übereinkommen.

Die Unverheiratheten gehen gang unbekleibet; bie Berheiratheten haben um die Mitte des Leibes eine fleine Bedeckung; die Deirathen werden hier, wie auch bei den Agows, eben so fruh als in Habesch geschlossen; das neugeborne Rind wird in ein Zeug aus Baumrinde gewiedet, und am Baum aufgehängt. Hat es etwas zusgenommen, so nimmt es die Mutter auf dem Rucken iherall mit sich herum, und reicht ihm die Brust über die Schulter bin.

Die Gurague, bie in der Rabe der Provinz Stoa, suddstlich von Gojam, zum Theil in einigen elenden Dorfern wohnen, halten sich häusiger noch in Höhlen auf, und mögen sich meistentheits vom Raube ernähren. Sie zies hen den Lagern der Habeschiner nach, ziehen sich ganz nacht aus, beschmieren sich über und über mit Fest, nehmen ein Bundel Reisig auf den Rücken und kriechen das hin, wo sie stehlen wollen. Sie lassen das Bundel kahren, wenn man sie ergreifen will; entwinden sich des Bettes wegen sehr leicht, und im Nothfall bedienen sie sich des spissen Messer, welches an ihrem Irm sest ge-

Bunden iff, um fich von threm Ergretfer tospmachen. — Rach Andern sollen biese Leute große und machtige Zauberer senn, die aber, tros ber Zauberei, doch dem König von Oggy zinsbar sind.

Die Gafats, die am süblichen Ufer bes Mils in ber Nahe ber Gallas einen kleinen Strich bewohnen, sollen eine zahlreiche Nation ausmachen, mit ben ebeufalls bes nachbarten Agoms ben Mil verehren, sehr wich und graufam, und in ben andern Provinzen, in welche sie sich zerestreuen, sehr verachtet seyn.

Die Gongas und Guba wohnen weftlich von Dembea, in ber fehr ungesunden Proving Ruara, in welcher sich auch die Ganjar, naffer nach Sennar hin, aufhalten, die größtentheils Jager und wohlberittene Reiter sind, von welchen die Araber in dem turkischen Nubien ausgeplundert werden.

Noch leben hier, sowohl im Lande, als an ben Grenzen, mehrere halbwilde oder wilde Bolker, von welchen man kaum etwas mehr, als die Namen kennt; Bolker, die sich in Sprachen, Sitten und Religion sehr unterscheiden. Wie viel Verborgenes und Wissenswerthes steht hier noch zu erfahren!

Anmert. Die Ochaggas f. bei Diebergninen.

# Rigritien (das innere Nigritien) oder Sudan,

ber das Land ber Schwarzen, von den Einger bornen felbst Afnu genannt, worin die Reiche Bornu, Tymbuftu, Raschna und noch manche andere liegen, ist ein eben so großer, als unbekannter Landstrich, bessen Ausbehnung man in der lange zu 450 und in der Breite zu 120 Meilen, und den Flächenraum sehr unsicher auf 80,000 D. M. schäfen will. Es wird oftlich von Nublen und Habesch, westlich von Senegambien begrenze.

Der Niger (Joliba Guin) foll auf einem boben Bergruden, an ber oftlichen Grenze bes Reichs Bame bud entspringen, (im Gebirge Rong, welches nebft bem Mondsgebirge bas land burchzieht, unweit bes Genegals) und bald nach feinem Urfprung ichon für große Fabrjeuge Schiffbar fenn. Gein Lauf geht von Westen nach Often, und foll fich in einen großen Gee mit fußem Baffer, bem Wangara, im Innern bes Reichs Rafchud, ober bes eigentlichen Ufnit, verlieben; nach Unbern aber burch biefen See geben, fich in mehrere Urme, un-ter bem Namen Benin, Formofo und Ralabar, vertheilen, und in ben Meerbufen von Guinea munden; wieder nach Andern verdunften, ober fich in den Rongo Bie ber Dil, fo tritt auch ber Joliba in ber Regenzeit gewaltig aus, und befeuchtet bie weitläuftigen . burch ibn fruchtbaren Cbenen. Das ist bann auch bie Beit, wo die Waaren auf demfelben fortgeschifft werden.

verliert sich in einen See. — Mehrere Flusse, und jum Theil sehr große, werden noch genannt, aber man kennt ihren Anfang, lauf und Ausgang nicht. Die meisten mögen wohl Steppenstuffe sehn, die wie alle Flusse dieser Oegenden in der Regenzeit gewaltig anschwellen, in bet trocknen Jahrszeit fast verstegen, und die Nachbarschaft des Landes beseuchten.

Won Geen heint man ben Fibri und Bangara, Die aber Diemand weiter tennt.

Aon bein Boben bes landes wissen mir eigentlich nichts. In der Rabe der größeren Flusse mag er wohl sehr fruchtbar seyn; aber weiter davon ab wird es, wie in gang Afrika, auch bier nicht an großen Sandstrecken und Wüsteneien sehlen. Im Innern des landes und gegen Norden sind Gebirge, die man aber ebenfalls nicht naber kennt. — Auf der Sudseite zieht sich bas Hauptzebirge Kong, nach Westen zu, hin.

Da die lander Rigritiens zwischen ben Wendefreiset liegen, so muß bas Rlima mobl beiß fcon; aber bie Gleichheit ber Tage und Nachte, tropische Regen unb Winde magigen bie Bige bier ebenfalls:

Das Thierreich hat Elephanten, Rhinozeroffe, towen und teoparden, Hydnen, Wolfe, Schafals, wilde Buffel, Giraffen, Antflopen, Affen und Zibethfagen, und in den Flussen fich Nilpferde und Krokovile. — Man halt Ziegen, und auch, wiewohl weniger, Schafe; Esel, die auch zum Reiten gebraucht werden, hausger als Pserde; Kameele sind nur in einigen Gegenden gewöhnlich, und Rindvieh wird vorzüglich nur von den Stammen gehalten, die an den Flüssen wohnen. — Es sinden sich Strauße und Pelikane. In Raubodgeln und an esbarem wilden Gestügel, wie duch an Fischen, ist großer Ueberfluß. Krebse und Tustern sollen oft die Ufer Altiste.

.Mauern um Grafen ungeben lenn, und ihre 7 Thore werbeit bei Sonnenuntergang verschlossen. In einer Ede ber Stadt fieht ber mit hohen Mauern umgebene Palaft. Die gelehrten Anfaiten und Schulen find wie in ber Barbarei.

Die Handelsleute Feggans, Die industribsesten in Afrita, geben bon ihrer hauptfladt in fieben Lagen nach Zemmissa, welches Die Brengfabt Beggans ift, fommen bann in brei Tagen in bas Gebiet von Bornu; nade bem fie wieder vier Lage gereift find, tommen fie, wenn erft jupor eine bugelige unbewohnte Candmufte jurude gelegt ift, in eine Begent, welche Mabomebaner bemobnen, mo portreffliches Baffer, Datteln und Dais find. Zwei Tage muffen fie nun über bie Bebirge von Tibeftl geben, haben bann vier Tage ein fruchebares pon Birten bewohntes land, und fommen ben oten Lag in Die Bufte Bilma, in Deren brennendem Sande fie 11 Lage reifen, ebe fie bie in einer fruchtbaren mit Untitopen und Straugen bevolferten Chene liegende Stabt Dombu erreichen. Funf Lage nochher fommen fie in ber Stadt Ranem an, ber Sauptstadt einer Proving, Deren Einwohner Beiben und Dahomedaner find, und Barte Biebjucht, vornehmlich Pferbezucht und Denbel greiben. Bebn Tagereifen nathber ift enblich bie Karavane in ber Stabt Bornu angelaugt, - Der gange Beg beträgt alfo 48 Tagereifen. - Man bat einen anbern, ber 2 Lagereifen weniger bat. - Delch eine Sanbelsreife!!

Won folgenden Reichen mag jest wohl manches zu Bornu gehoren.

Begharni, subofitich von Bornt und burch fleine Buften bavon getrennt, wo die Einwohner Stlavenhandel treiben. Die Stlaven rauben sie ben benachbarten Volfern.

Undam ist ein bem vorigen benachbarter Diftelfe, und soll gar von Christen bewahnt fenn, die man als gute Leute ruhme, Die fler herum wohnenden Jem em follen wilde Leute mit fpiffen gahnen und foliche Menfidener freffer fenn, daß fie tein Mahomebaner ju Stapen mag.

Rutu, offlich von Bornu, foll ein bergiges land," außer aller Berbindung mit ben benachbarten Gegenben, und von Christen ebenfalls bewohnt fenn.

Gaogha, Raugha, nach Nubien gu, foll efebent' febr berühmt gemesen, und von einem roben Bolt, bas fast gang nacht einhergeht, bewohnt sein, welches starte Biebucht treibt und unter Hutten von Laubwert und Zweigen wohnt.

## a) Lombuttu,

oder Tombut, ist eins der bebeutendsten lander Rigristiens, und soll fruchtbar und start bevölkert senn. Es treibe mit Goldstaub und Elephantenzähnen, Sennesse blättern und Patteln einen starken Handel, vornehmlicht gegen Salz, welches hier ganzlich sehlt, Tabat, Unnene, und baumwollene Wearen, welche jährlich durch Karenannen von Aegypten und der Varbarei hieher gebrachte werden. Die Pravane von Fez braucht 129 Tage, um herzukonnnen, worunter aber 57 Rastage sind — andere Karavanen bringen eben so lange und noch länger zu, eine andere aber nur 82 Tage. Man schäft die Einsufe zu 92,000; die Anssuch zu 1,790,000 Thaler. — Ein Beweiß, wie dreist man schäfen kann!

Die Sinwohner sind mahomebanische Regem und nachstem Mauren. Der Regent ift, ober war vielmehr, ver Konig von Bambarra, ber sehr macheig seyn, und sogar 3000 Mann Regertavallerie halten folk.

Die Bauptfiadt Combnt oder Combuftit, on ginem Arm des Niger, mit 25,000 Einwohnern, liegt do Tagereifen,

Denn wie viele Dinge mußte Jemand erft zuvor von einem Lande wiffen, und wie bekannt mit bemfetben fron, ebe et eine folche, Schänung nur magen burftet - Dber ifts in ber Geographie ein Berbienft, bliud bin Alles au glauben ?

#### reser. '6, Nigritien aber **Beldin** . 3) Kaschna.

von der Scholi Machtlo. Ihfe Shifer And fcheibre Lehmbits ten mit Orrebwanden; boch ein Tempel und ber tonigliche Das laft find von Stein: Mauern hat die Stadt nicht. — Es hale ten fich hier, viele Zahritanten, vorzäglich Katrunmeber, auf. Der Ort ift ein Sauptmarte zwischen Regern und Mauren.

Richt weit von Combut ift Cabra, am Riger, welches als ber Safen ber Statt angefehen werben tann, und wo die Bes pollerung unglaublich groß feon foll,

#### 3) Kafanah,

vielleicht Afnou, vielleicht Haussa ober Suban (wer weiß es?) liegt fast mitten in Afrika, und soll eine Art Staatenverein aus mehreren fleinen Staaten bilden, deren viele boch Bornu zinspflichtig sind, soll sehr bergig senn, und vorzüglich Berste und Hirse, Reiß und Baumewolle bringen. Land und Einwohner sollen viele Achnikesteitemit Bornu haben. Rauvis sind die gangbare kleine Munze bes kandes, die man nebst Pferden, wollenen Munze bes kandes, die man nebst Pferden, wollenen Munze, baumwollenen und leinenen Zeugen, Spieseln; Gladforallen, Messer, Scheeren u. s. w. gegen vie kandesprodufte, wozu Gold, Zibeth, Ziegens und Ochsenstelle z. gehören, einkauscht.

Die Stadt Kafc na oder hauffa Morblich des Ris
gere, hit die Riederlage des handels zwijchen Fezzan und dem
Megerlandern. — Entweder hier, oder zu Sanfara in der
Provinz gleiches Namens, restoirt ein Sultan. Die größte Jandelsstadt aber in Kaschnah ist das von Tuarits bewohnte Ags des, welches mit einer Maner umgeben ift. Sennesblate ser wachsen auf den nabegelegenen Bergen, und werden über Trivolis und die Turfei nach Livornd und Marseille gedracht. Men sammels auch Manna in den Wisten, welches man die zum Verlauf in Kurdisschaalen ausbewahrt, und aus dem von den Einwohnern ein angenehmer Trant bereitet wied. Salz mird aus Bornu eingebracht, wiewohl man die fürchterlichen Wildnisse zwischen diesem Ort und Bornu enst in 45 Tagen zus väcklegt.

Die Einwohner, meistemheils Auslander und bavon hetstammend, mogen erst die Aufnahme ber Stadt bewirft haben, haben sich nach hiefiger landesart zierliche Saufer erbaut, halten sich viele Gliaven und soffen sehr thatig febn.

#### 4) Bambara ober Bambarena,

an dem Ursprung des Joliba und zu beiden Seiten deffelben gelegen, hat dieselben Erzeugnisse, wie die übrigen
tander. Die Butter von dem Schihbaum verdient
besonderer Erwähnung. — Das tand soll viele Stlaven
nach den Besigungen der Europäer am Senegal und
Joliba liefern. Die Mandingo-Neger fommen in Ratavanen hier an, und geben mit Hausen von 2 dis 300
Stlaven zurück, deren 4 dis 10 an einer Rette befestigt
sind. Man soll sogar die Stlaven einen Stein von 40
bis 50 Pfund schwer auf dem Kopf tragen lassen, damie
sie desto weniger entstiehen können. Vernünstiger Weise
ssi das jedoch schwer zu glauben.

Bambara foll aus mehrern Reichen bestehen, und piel Gold einige Sug tief unter ber Erbe haben.

Die hauptstadt Gen ni foll 30,000 Einwohner, vieracte Sauser aus Lehm haben, und die Residenz eines Gultans senn. Dech wird Sego (vielleicht eins mir dieser) als die haupts statt mir eben so viel Einwohnern als Genni oder Jenne angegeben. Unter mehrern Stadten ist Murju, wo die Maurent einen großen Sandet mit Salz treiben, und Sarfanding ebenfalls ein bedeutender maurischer Jandelsplas.

#### 5) Das Land Melli,"

an einem Arm bes Nigers, foll viel Betreibe, Bieh und Bammoolle erzeugen, und mit Bambarena und Combuttuftarten Sanbel treiben.

Das Land soll so beit keyn, daß von 100 Rameelen, auf welchen das Salz ins Land gebracht wird, kaum 25: am Leben bleiben. Man bringt das Salz in großen Stücken, deren 2 schon eine Kameelsladung ausmachen. Es ist den Einwohnern von Melli sehr nothig. Was diese nicht selbst verbrauchen, sollen sie, nach einer sehr alten Erjählung, in kleinere Stücken gebrochen, auf dem Ropfe an einen weit entlegenen Fluß tragen. Diese legen sie reihenweise ihr Salz hin, und kehren nun eine

Lagereise weit zuruck. Dann kommt einer Regenation, die sich nicht sehen und nicht sprechen lassen will, in großen Booten von einigen Inseln her, und legt zu jedem Haufen Salz einiges Gold hin, und begibt sich dann zuruck. Die Salzeigenthumer kommen hierauf wieder, sehen, ob Gold genug bei ihrem Salze hingelegt ist — mo nicht, so lassen sie Gold und Salz zusammen liegen, und ziehen sich aufs neue zuruck, worauf die Neger entweder mehr Gold hinsegen, ober aber Den Dandel sich zerschlägt.

Noch werden in Nigritien folgende lander aufges

Jatiantabu (Schallantabu), an Senegame biens Grenze, zu welchem es auch von Einigen gerechnit wird, welches jum Theil obe Wildniß fenn foll. Die Sinwohner follen unter fleinen Oberbauptern ftebn.

Die Stadt Malafatta hat Rohrhutten, Gifenfahrtten und macht Seife aus einer Art Erdnuffe.

Man bing am Niger foll bas Stammland ber Manbingo- Neger, ein fleines goldreiches und fruchtbares Land, mit gutmuthigen Einwohner fenn. — Es werben bie 3 fleinen Stadte Ramalia, Sibibulu und Wonda genannt.

Raarta, ein Königreich, von bem Die Sauptstadt Remnu heißt, und die Stadt Gedinguma weger feste Mauern haben foll, fo wie die Stadt Jarra stell werne Saufer.

Mafin a, nordoftl. von Bambara, unter wetchem es. fleben foll, ift von Biebancht treibenden Fuliern bewohnt.

Die angeblichen Königreiche Kong ober Gondfcha, Degomba, Kaffaba, Maniana, Babu, Gotto, Biru, Komba, Gago, Guber, Afben, Fibri ober Lieffi, mos gen für biejenigen ba fteben, welche ihre luft an Namen haben,

### man er im Bon Ci minio füngen

biefer großen kandstriche sind außer wemigen Mauren größi tembeits Regervoller, die zum Theil zwar den mahomes danischen Glauben angenommen haben, zum Theil aber wohl als Beiden shrem Fetischtienste eren geblieben find, und sehr derschiebene Sprachen sprechen, so wie sie auch in Chavakter und Sitten sehr verschieben senn mogen.

Wir wissen von allen biesen Nationen unbedeutend wenig. In Bornu ging man sonst die auf einen Gürtel um die Mitte des Leibes ganz nackt, welches jest nur noch die Mermsten thun, und bekleidete sich im Winster mit Thierfellen. Jeht trägt man im Sommer blaub baumwollene Hemden; eine Tracht, die in ganz Rigristien sehr gemein ist; rothe Mühen aus Tripolis, oder Turbane von weisem Musselin. Vornohme tragen gold dene Nasenringe.

Man baut in Bornu bie Wohnungen wie in der Barbarei, doch ziehen ba und dort Hirtenstämme umber, die unter Zelten aus Rubhaut wohnen. — Undere Millionen, nach Rubien zu, wohnen in Hütten von laube werf und Zweigen. In andern Gegenden hat man glokefenstige, mit Thon beworfene, und mit Strohbachern versehene Häuser. In Bornu macht man die Dacher von Palmzweigen, mit durchgestochtenem Strauchwerk, word wer man Erde witst. Das ganze Gebäude wird alsdann mit einer Art Kalk-angestrichen.

Bon Hausgerath kenne man in Bornu wenig, in andern Gegenden mahrscheinlich noch weniger. Dat der gemeine Mann eine Matte und ein Schaffell darüber, um sich darauf zu legen, einige irdene Topse und Psannen, einige hölzerne Schusseln und Schalen und eine Dehle lampe, so ist er hinlanglich versehen. Die Vornehmen haben einiges kupferne und messingene Gerath, einen schonen Topvich, und leuchter, auf welchen lichter aus Wachs und Schastalg gehrannt werden.

In Bornu wied ber Ronig' burch brei ber angeses sensten Manner, aus ben Sahnen des Borftorbenen gewählt, und ihm beim teichnam des Baters, besten Lugenden und Fehler in einer Rede vorgehalten. Er erhält zwei Oritifieile von den sammtlichen ländereien und Thies von seines Baters, das dritte Oritifieil dient zur Versforzung der übrigen Geschwister. Die Stlaven aber ges hören alle dem Regenten.

Gemungtes Geld kennt man weber in Bornu noch in Rafchna, und wohl voch weniger in ben übrigen tanbern. Geldstaub nach bem Gewichte gegeben, bient zu großen Zahlungen, und bie Kauris zur Scheibemunge.

Der mahomedanische Glaube, wurde guerft in Belli angenommen, und hat in einigen Gegenden viel Priefter und Tempeldtener. Die heidnischen Einwohner leben aber, neben den mohamedanischen, meisteutheils friedlich ").

Daß unter so vielen Rationen verschiedene Sprachen Statt sinden mögen, läßt sich erachten. In Vornu sollen allein mehr als 30 Sprachen (Dialekte) gangbar Min, welthes nicht unglaublich ift, da jeder kleine Regerstammimmer eine eigene Sprache hat. Die Hoffprache ist jewdach das Arabische, mit dessen Schristzeichen auch die Laudessprache geschrieben wird.

Ob übrigens altern Berichten zufolge große Staaten woll höherer Rultur sich hier sinden follen — wer kann das wissen? — Was wir von diesem, und von so vielen der benachbarnen tander wissen, wissen wir nicht aus eigen pen Ansichten europäischer Reisender, sondern nach den aufschneiderischen Sagen der Araber, und aus den mare denhaften Erzählungen der Neger.

<sup>\*)</sup> Dergleichen ift icon mehrmals vorgetommen, und icheint fo lobenswerth! ift aber, recht besehen, weniger lobens, als tabelns, werth. Es ift mabricheinlich mehr golge bes Unwiffenheit, als bes guten Bergens und ber beffern Grundiche.

## Senegambien (auch Wefinigritien)

over das kand am Senegal und Gambia, begreift nach weueren Angaben noch einen Theil der Sahara, und wird gegen Osten durch Rigritien, gegen Süden durch Sierra kegna begränzt, und mag nach dieser Angabe 160 Meilen känge, bei 130 Meilen Breite, mit vielleicht 16,000 (30,000) D. M. enthalten. — Was zwischen Senegal und Sambia liegt, heißt Mittelsenegambien. Darüber llegt Ober und därunter Nieder Senegambien. — Will man, so kann man es als den westlichsten Theil Rigritiens ansehen, mit welchem Klima, Produkte und Einswohner ziemlich übereinsommen,

Der Boben an der Kuste ist 15 bis 20 Meilen landseinwärts sandig, thonig und eben und fast ganz ohne alle. Steine. Danu erheben sich aber Hügel und Berge mit, den Waldungen, und ein unglaublich hoher Graswuchstängt an, und das Land wird mit vielen Flussen, Seen und Morasten durchschnitten; jedoch ist der eigentliche Boben immer ein brennend heißer Flussand. — Das Land erhebt sich um so mehr, je weiter es nach dem Urzsprunge der Flusse hinauf geht, und in eben dem Maaßescheint es auch gesünder zu werden. Die Küsten gesgenden mögen die ungesundesten unter allen seyn, wieswohl auch an einigen Stellen die fruchtbarsten unter allen, in Senegambien nicht nur, sondern vielleicht, obwohl mit Ausnahmen, auf der ganzen Erde.

Der Senegal und Gambia kommen beibe von bem Gebirge Kong. Man kennt ihren Ursprung nicht.

und auch eben fo wenig in ben bober hinauf gelegenen Begenden ihren Lauf, wiewohl bes Erstern Ursprung in einem See, bem Maberia, angenommen wirb. mundet ind Meer, indem er über eine Barre oder Candbank geht, welche die Einfahrt sehr gefährlich macht, und Tie nur kleinen Fahrzougen von 40 bis 50 Tonnen verflattet, Die nicht über 6 guß im Baffer geben. Es tommt, hierzu, daß die Stromung des Fluffes fich bald hier und bald bort eine Deffnung in ber Sandbant mublt, beren man mohl kundig fenn muß. Das Waffer bes Fluffes ift portrefflich, nur nicht Die letten 20 Meilen vor dem Musfluffe, mo in der troduen Sahreszeit bas Meermaffer eine Die Wirkungen ber Ebbe und Kluth find aber bringt. Die Tiefe bes Stroms ift noch weiter binauf bemerkbar. felbst in der trockenen Sahreszeit 25 bis 28 Fuß, und haber auch in biefer bis 215 Meilen vor feiner Mundung. In diefer Gegend aber, a Meilen vom Kort Soseph, flurzt sich ber Ffuß über eine 30 Ruthen hobe. fast fentrechte Felsenwand binab. Sinter Diefem Bafferfall giebt es noch 2 andere, ber erstere q und ber andere 30 Meilen weiter hinaufwarts. Aber auch die Gegenden hinter biefen Bafferfallen tonnen gur Regenzeit befchifft merben. - Die Ufer bes Genegals find fast überall mit Baumen und Geftrauden befett, und feine Kluthen mit. Er bilbet mehrere Infeln Kratodilen und Alufipferden. und einige Seen, porzuglich ben See Panier Foule, 25 Meilen vor ber Munbung, an ber rechten Seite, und ben weit größern o Meilen langen, 4 Meilen breiten Cajor an ber linten Seite, welcher burch einen breiten Ranal mit bem Fluffe zusammenhangt, der in ber heißen Jahrebzeit oft austrocknet, und bann befaet mirb.

Der Sambia ober Sambra, ber in ber Rahe bek Senegals entspringen soll, und welchen man ehebem für einen Urm bes Senegals hielt, ift 180 Meilen vor bet Mündung, aber nur in ber trocknen Jahrezeit, fahr-

bat (in ber naffen ift er zu reißend), und hat Baffer genug, um Sahrzeuge von 150 Lonnen zu tragen.

Unter ben übrigen Fluffen ift nur ber Domingue wber Dominique noch zu bemerken, welcher auch von grofffern Schiffen befahren werben konnte, wenn es nicht die Sandbank beim Ausfluffe verhinderte.

Die Hige die ser Gegenden ist unglaublich, benn Afrika hat hier die größeste Breite, über welche, ohne burch Seen und Meere abgekühlt zu seyn, der Ostwind hingeht, und alle durch eine Strecke von tausend Meilen hindurch aufgenommene Glut der Sandfelder Arabiens und Afrika's mitbringt. Der kleine Meerbusen von Aras bien ist zu unbedeutend, als daß durch ihn der Wind abs gekühlt wurde.

Die größte Sige fallt in der Regenzeit, und ist namentlich von 9 Uhr fruh, dis Rachmittags 4 Uhr nicht zu ertragen, felbst von dem Neger nicht, der sich vor dent Sonnenstich (einer Art Raserei) mit Recht fürchtet. Auf dem erhipten Sande zerspringt der Schuh in weniger Zeit wie aufgesprungenes Horn; die Haut im Gesicht wird durch die Sonnenglut wie kleine Blattchen abgeschält, und Hühnereier sind, drei Stunden in den Sand gelegt, gahr gekocht.

In den Monaten Junius dis September, welches zugleich die Regenzeit ist, weht der Wind zwischen Ostein und Suden, und erhebt sich zu den fürchterlichsten Sturmswinden, und zu schrecklichen Tornados (Travaten). Süddstlich steigen Wolken am himmel auf; die bet ihrer Bereinigung schwarzer werden. Der himmel umwölkt sich dunkel und schwarz, und die Blitze durchbrechen mit ihren Donnerschlägen die finstere Nacht. Ein kuhler Wind, der zuvor wehete, legt sich — Alles wird still, und immer stiller, es erhebt sich zulegt ein sürchterlicher Sturm, dei welchem die List sich empsindlich abkühlt (der Sherklömeter stelle von 30 Grad Fahrenheit die auf 7 oder

B Grad). Er reifit die Megerhütten um, zerreifit die Anstertaue und muthet so lange, bis sich der Regen unter furchtbaren Bligen und Donnern ergießt. Fehlen diese Regengusse, so sind die Tornados viel heftiger und anshaltender.

In der Regenzeit ist die Luft so feucht, daß Alles rostet oder vermodert. Salz und Zucker zersließen; das frischgeschlachtete Fleisch ist in 12 Stunden verdorden; Rleider und Leder verschimmeln; Metalle rosten. Die Muskiten und andere beschwerliche Insesten kommen bei den Windstillen aus ihren Schlupswinkeln hervor, und breiten sich überall aus. Der Regenfall ist in dieser Zeit so häusig, daß er in 4 Monaten 115 Zoll beträgt; der Senegal und Gambia treten hoch über ihre Ufer aus, und überssuthen Alles.

Im September, oder auch wohl spater, tritt bie trodne Sahreszeit ein, mo der Regen febr felten fallt. und Kranfheiten mancherlei Art zwar vorhanden, aber Der Wind webt felten so todtlich find, wie in ber naffen. pon Dit und Nordoft, und wird gegen Mittag Nordweft ober Seemind; ift fteta fehr beiß, und mitunter heftig; aber alles trodnet bei bemfelben, bie Geen verdampfen, welche burch bie Ueberschwemmungen entstanden maren; Cald, Buder, und Alles mas feucht mar, mird in wenigen Augenblicken oder doch Tagen trocken und fest; bas Holzreift aus feinen Rugen und gerfpringt; Die Saut ber Denichen wird rauh und troden, und ber himmel wolkenleer, wiewohl ein bicker Dunft - vom Sanbstaub, wie man glaubt - Alles verhallt. Biele Rrantbeiten horen mit bem Beben diefes Bindes auf, ober werden milber; und 'im December und Januar verurfacht er fuhle Rachte und Diefer Wind ift bekannt unter bem Ramen Morgen. Harmattan.,

Das Thierreich ift reich an vielen Arten; Lowe, Panther, Spane, Wolf, Luche und Suche finden bier an

Diriden, Gazellen, Antildven und wilben Schweiten bie langlichen Raub. Das Pferd biefiger Gegenden, vorziche lich bas von ben Mauren aufgezogene, überttifft an Schon beit, Ausbauer und Schnelle, alle übrigen, und felbit ben nur zum Laftragen gebrauchte Efel ift traftigerer Raturi Die Beerden des Rindviehs, der als in andern gandern. Schafe, ber Biegen, find fehr gahlreich, auch balt man aahme Schweine. Unter ben großern Thieren mirb bas Rameel nur wenig gehalten, ber Clephant gieht in Trupven in den Balbern umber, die Giraffe findet fich ba und bort, und das Alugpferd ift ebenfalls vorbanden. finden fich in großer Menge und Berichiedenheit; Safen, Heiner als die europäischen, Kaninchen, Jerboas, Wies fel, Eichhörnchen, Bibethkaten und Stinkthiere, Sunde, Die aber nicht bellen, Ratten, Fledermaufe von ber Große einer Taube.

Won dem Geflügel hat man vielerlei Arten in reicher Bahl — zahme Strauße, Pfauen und Truthühner, Hühner, Enten, Reiher, Kraniche, Schnepfen, Pelifane, Papageien in vorzüglicher Menge, Geier, Ablet und viele andere. Unter den Amphibien ist auch das Krokobil und die Riesenschlange, und unter den im Meere und in Flüssen sehr zahlreichen Fischen auch der Hai und der Bitterrochen.

Unter den Infekten und Würmern find neben bem bofen Guineawurm, ben verheerenden Heuschrecken, Zermiten, weißen Ameisen und Kakerlaken, auch die nuteliche Biene anzutreffen.

In hochster Ueppigkeit steht hier bas Pflanzenreich; was Heuschreden in wenigen Stunden bis auf Stumpf und Stiel verzehrt haben, ist in wenigen Sagen wieder vällig herausgewachsen, gran und frisch; und Gras, daß nach der Gewohnheit dieser Gegenden abgebrannt wurde, grant nach 24 Stunden wieder so schoo, bas heere den darin weiden konnten, und wird bald so hoch, bas

# 160 7. Senegambien. L. Deerfenegambien.

Große Thiere darin grafen, ohne daß man sie entbettisier wachsen mehrere Arten Palmen, deren einige zum Palmenwein benuft werden, Tamarinden, Mangobaume, Summi, Bitronen, Pomeranzen, Granaten, Kalebassen, Wastir, Eben= und Kampedseholzbaume; der Riese aller Baume, der Baodab oder der Affenbrodtbaum; überdies der Butterbaum oder Schihbaum, aus dessen Rußernen man eine Butter kocht, Pfesser, die Baumwolle, Indigo, Indierrohr, Nanihot, Ingwer, Kabak, Hirse, Reiß, Mais, Ananas, Melonen, und die in der Färberei sociehtige Orseille.

An Mineralien giebt es, außer Gold und Eisen in Bambut, noch Salz, welches sich an den Mundungen des Senegals auf Sumpfen und Seen sammelt, und im Innern, als Leckerbissen, hohen Preis hat. — Am ber ist um Cap Blanc so häusig, daß die Reger ihre Kahne damt, statt des Pechs, überziehen sollen.

Es handeln hieher Englander, Franzosen, Niederlans der und Amerikaner, und bringen Pulver, Flinten, Zenge, Glaskorallen, Brantwein ic., wofür sie Gummi, Felle wilder Miere, Elfenbein, Straußfedern, Goldstand, Ambra, Wachs ic. eintauschen.

#### I. Obersenegambien

ist ein Theil der Sahara, in welcher drei berühmte, den berumziehenden Mauren oder Arabern zustehende Gummimalder sich befinden. Sie sammeln das Gummi jahrlich zweimal, und Europa allein erhalt davon an 20,000 bentner. (S. Sahara.)

Merkwürdig sind einige wie Felsenstücke aussehende, schwarzgefärdte, nicht weit vom Senegal hie und ba zeriftreute Klumpen, die gediegenes Eisen enthalten. Da Riemand angeben kann, wie sie hieher gekommen, so kann fin mohl für Metent feine halten.

Bie Biebelminde det Buste-lieben den Mugfand in Berdiches bilden ihn wie Wasserhosen die sie fortschren. Berplant die Hoses so geschieht est mit einem donnstähne Uchen Getose.

Auger bem Gee Cafor gehorm hieher:

Die Insel Arguin, wo man noch Sisternen findet, bie vermuthen laffen, bas vor uralten Beiten fich hier ein Sandelsvoll aufgehalten babe. — Jest in den Sinden der Englander.

Dort en by t, ein Ort, ber jest bior von Engiffnbern,

# II. Ditteffenegamblen.

- I) Die Länder der Uglafs, ober Saloffen, wozu
  - 1) Ualo ober Hoval, an ber Mundung des Sengegals, gehort, welches zu 200 Dr. Mr. geschäst mirtzi einen Gerrscher hat; ber sich Brak, d. i. Sonig der Konige nennt, wiewohl en ein Basall eines untherziehenden Manrenstammes ist. Das Land soll gut angebant seon, und enthalt mehrem kleine Dete schaften.
  - 2) Rajor, ein zweites Regernreich, geschäht auf 500 D. M., beffen Konig Damel herft, and zu Mas tas, einem Flecken, resibirt.

St. Louis, auf einer Insel im Senegal, zwei Weis ien von der Mindung destelben, ein Ort wit einer Aleigin Festung, welche den Franzosen gehört, ift blad darum der beürend, weil hier ein Hauptplatz für den Gummt' und Stlavenhannet ist. Die Insel hat 2000 E. AmTrinke wasser sehrt es gang, so lange der Senegal nicht anges schwollen ist; man muß daber das Salphasser destelben filterin.

Die ben Franzosen gehönige kleine Insel Goree, auf einem Felfen, ber mus Spien Brunnen hat, hat einige Forts, bie ben sogft bebeutenben Handel mit Stlaven, Goldstand, Elfenbein, schügen ri Emigten. Die meiste Wasser und die Esbeicknissen von festen Lander, welches und burcht einen Weeresaum wur: 1500 Toffen von dieseu. Insk gettennt ist.

Das grune Borgebirge wird jum Konigzeich Kajor gerechnet, so wie auch bas Land Baol bamit vereinigt ift.

sent das Kleine Land Sin, siblich bes vorigen, soll sehr gute Wiehzucht und Reisbau haben. Manneunt das Aegerdorf Soals

4) Ualof — Salof, im Smeeth von Mettelfende gambien, das vormalige Hauptland ber Jaloffer, von welchem sich die Rr. 1. derwähnten abgeriffen ugeschaben, 4- Man weiß richte von diesem Lande, als

dasse geofie Summimalder haben soll.

19 Das Cand ver Fukaher (Fulise, Kulis), hatte sonst fünst seinem Muhamedaner-Reger, einem Marabut des dillichen Theils berandt wurde. Der westlicherdlich anieri mehrem innabhängigen Oberhäuptern. In diesem liegt das französische Fort Podhör. Im.

diliden ift Agnam oder Gumel die Residenz. Diese Suligensollen sehr arbeitsam, ihre Resigion ein Semisch von Mahopedanismus und Fetischdienst senn.

Bambut, enthalten:

1) ben Staat von Barre ober Mabingh, welder von Lelfesten an der Spigeneines Oberhaupts regiert wird — foll ein sehr fruchtbares Land, die Einwohnes eifrige Rahomedaner, und redlich und guthenzig senn.

2) Batti (auch Bam but genannt, aber hicht fenes, was unten vorkommen wird) foll fehr gut angebaut

fehrt, worzüglich Indigo etzeugen, und eifrige und a sanfte Mahomedaner zu Einwohnern haben, bie unter einem Erbkonig stehn.

3) Das Königreich Wulli oder Puli ist ein hügeliges gut angehautes Land, voll Getreide, Tabat, Baumwolle und Indigo; größtentheils von Heiden bewohnt. Die Slatihk (Sklavenhandler) find die vornehmsten Einwohner.

Mie Stadt Debinah ift die Refibeng, und foll Gobb Beufer haben. Ba tatenda fit eine englandische Mieberlaffung bei binem Diegernborfe. Die Einwohner find größtentheils Gelben.

- . 4) Das Reich Merine hat fast bie Beschaffenheit bes porigen, an welchem es nordlich beffelben liegt.
  - 6) Das Reich Bondu, von den arbeitsamen Zuliern und Madingos bewohnt, hat mehrere Flecken,
    unter welchen Kursan (Kuschan) 1200 Einwohner zählt, und die Lehmhütten enthält, die die thnigliche Residenz ausmachen. Jest wird auch Fattekonda als Residenz ausgegeben. — Man
    spricht in diesem Lande Arabisch.
  - 6) Das Königreich Galam, in welchem ber Senegal ben großen Wafferfall von Kelu macht, und 240 Fuß über einen Felsen hinabstürzt. — Die Einwohner dieses und einiger benachbarten Länder sollen einen Bundes staat unter einem selbst gewählten Oberhaupt bilden.

Das Land ist fruchtbar. Bei bem sett verlasses nen franzdsischen Fort Joseph war sonst eine große Messe, wohin Reger selbst aus bem Innern Rigritiens kamen, und Gold, Elsenbein, Sklaven u. s. w. gegen europäische Waaren umsetzen.

Unter die feltenern Probutte gehort die Butter, die aus den Kernen der olivenähnlichen Eruchte des

Schuldum's gemachte, und auch Bankbulbutt. Genahmunic. Set ist even fo halwar als samme. Haft.

timer mehrern Dertern gemagnen wir Draman : mit 4000 Eina hierer, meiftens Biaranten, und bas Song farte ju mir uner Biojoec, ber 3n Metta abnin

- 7) Bon bem Conigreide Labidiaga (viellein nur ein Lyeil von Galam) wiffen wir, außer Dr Lugnen einiger Orte, fast nichte.
- E) Bild,: viel mehr wissen wir vom Conigreis Kasson. So soll febr reich an Gold und Sime febr, welche Metalle and der ausgegrabenen. Ert Lewaschen wurven.
- 9, Dut Beid Bambut liegt an den Flöffen, bi. bon ber Subjete in ben Seuegal fallen, untermertien ver Saleme ber wichtigfte Hi.

Dabkant hat, seiner Flusse wegen, einen außerst fruchtt aren Boten, aber eine unerträgliche Hipalindem bie hohen Seblige, von welchen es umgeben wird bie Cestischung ber Luft burch Winke verhindern. In Kegenzeit mag un manchen Orten wohl an 4 Monnte tauern.

Tast alle von Senegambien überhaupt angegebene Produkte sinden wir hier beisammen, und namentlich ten großen Buobab oder Affenbrodtbaum, viel Sodt, welches aus vier Gruben durch Auswaschen gemonnen wird, und auch sehr gutes Cifen; aber dagegen sehlt so un Sulz. Die heerden geben eine treffiche Butter, die man einem großen Theil pach zum Ginschmieren des Torbers anwendet.

Die fich ju einem perdorbenen Mahomedanismus halten. Man rubmt sie ihrer Ehrlichkeit und Gutmuthigkeit wegen, und tadelt ihre Molust und Kaulbeit. sehen der Konige mag wohl nicht weit her fenn. Es scheint, als ob mehrere Dorfer und Distrikte ganz, frei, aber unter Einem Oberhaupte zum gemeinschaftlichen Schu verbunden waren. Jedes Dorf hat sein besonderes Oberhaupt, dessen Der haupt, dessen Bewohnern bes Dorfs größer ist, als das Ansehen der Könige, deren man drei zählt, nach welchen also ganz Bamen in brei Reiche getheilt wurde.

Um besten angebaut ift bas Reich Macan, und bie reichen Goldaruben ju Matacon ziehen viele fremde Raufleute bin. Der Berg, ift welchem Die Gruben find. ist nur 300 Fuß hoch, bei 1000 bis 1200 Schritt Umfang. Man macht hier bloße Gruben an 25 Mas tief, bie, ba fie nicht unterftust werden, nicht felten einfturgen, und bie Grubenleute verfcutten. - Man tragt bie ausgegrabene Erbe in Rorben aus Palmenzweigen geflochten aus ber Grube herauf; Beiber mafchen in ben Bachen bas Erbreich aus, und ber Goldfraub finkt burch feine Schwere zu Boden. Dft will man Goldstucke von funfgehn Gran Schwere finden. Ran vet muthet, Daß bes Golbes mehr fenn bufte, je tiefer man hinab tame, aber ba man bier feinen Bergbau verftebt, fo bleibt es fünftigen Zeiten aufgehobeni

Roch sind drei Goldgruben in Bambut erwähnt, von welchen aber nur die zu Na mb fa, die ein blafferes Gold gibt, welches viel biegsamer ist, ihrer Ergiebigkeit wegen, aufgeführt werden muß.

Der vornehmfte Dri Des Landes ift Berbanna, am Goldsfuß (Rio b' Dro, aber Bambufanifch: Barra Roles). Dier refibirt ber Ronig von Thomane, Difalet.

IV) Die Regerlander nördtich am Gambia sind meistentheils von Mabingos bewohnt. Der ganze Landstrich ist eine fruchtbare einformige Ebenet. — Wher auf der Grenze von Mutti fangen wilde Wallber un, die nut von Clephanten und unbeim wilben

- 1) In bem Konigreich Barra (ein Rame, ber schan einmal ba gewesen); ist die kleine englandische St. James Insel, 5 Meilen von der Mundung des Gambia, mit einem Fort.
- 2) Do Ronigreid Babibu.
- 3) Das Königreich Salum, von Jalossen bewohnt, und sonst weit michtiger, da die beiden vorigen Reiche nebst anderen dazu gehörten. Es soll noch 550 D. M. enthalten und sehr fruchtbarsenn. Die Macht des Königs ist durch einen Senat sehr beschrändt.

Man nennt Rabone als Refibens. — Des Ronigs Palaff, ein Inbegriff großerer und fleinerer Lehm und Erbhutten. — Bei dem Negerdorf Rabote am ginfie Salum ift für europäische Kauffahrer ein Anterplas.

Die Franzosen hatten in biefem Lande graße Sans belovortheile.

4 bis 10) Die Königreiche Rieber-Jani, Suiani und Ober-Fani, Tenda, Neola, Dentila, Satadu und Konkadu geben und nur Kamen, aber keine Sachkenntnisse. — hin und wieder wird einmal ein Dorf, oder auch eine europäische Handelsfaktorei genaunt, welches beun doch auch nichtsals Namen sind.

# III. Dieberfenegambien.

Das unbedeutende Konigreich Kombo, das Königreich Foniah (Foini Puni), klein und wohlbevolkert, bas etwas größere Kaen, Schasta, Jamina, Gropina, Zemarroo (Schesmarro) Komani, Kantor. — Lauter kleine

"Andres / won inger enfectien Aduren einiger Defer und Kaltacin, Rignauf eines weiß.

2) Lander an der Aufte und im Innern Se

Das Land Der Felupen.

Aus dem See Schaf kommen die Fluffe Dafga und Kafamanfa, die in mehrern Armew ins Meer fallen, nachdem sie dorher einige nicht unbetrachtliche Infeln gebildet, auf beken einer unabhangige (wilde) Felupen wohnen.

Bon biefen Landern feibst Tennen wir nur einige portugiesische Riebertaffungen und einige Dorfer.

- 3). Die Königreiche Scherescha, Bagnon sind unbekannt. Im erstern ist eine englandische Faktorei.
  - 1) Das Land der Papeln (Papels), sublich am Domingosius. Die Papels sollen web und kriegesrisch sein (haben sich vielleicht von den Europäern nicht wollen lassen Gewäht und Unrecht thun) und dennoch den Portugiesen sehr erzeben. Lachao, an der Mündung des Domingo, gehört den Portugiesen.
  - bis 7) Das Königreich Kabo (Geve), mit der vielleicht nicht hieher gehörenden Stadt Geve, mit 4000 Einwohnern, die schwarze Portugiesen, und auch dem Ramen nach Christen sind, die Pfarren und Kirche haben.

Die Republik Balante und die Insel Buffi sind nicht hekannt.

8) Die Infet Biffwa, au ber Mundung bes Rio grande, etwa 25 Meilen im Umfang., ethebt sich gegen ben Mittelpunkt, hat fruchtbare Thaker mit Bachen und aberall Jetten Roben. Die Bieh. anchs (Slos Bompiet, die Migen mit duzu getechnet) und ber Fiefe Meiß- und Offbu wertem fehr geruhmt e die Einwohner, werden als fühne Papels beschrieben, die in einzeln zerstreueten Häusern leben, und einen Wahltonig haben. — Die Portugiesen haben ein kleines Kastell.

9) Die Bissago: ober Bibschaguinseln, der Mundung bes Flusses Nungez gegenüber, sind nicht alle bewohnt. Wilde Neger sollen die Ginwohner seyn.

. Es merden unter biefen Infeln Ranafbad, bie kleinen Schweins- Die Huhner- Die Papagaieninfeln, Ratzegut, Rarafc, Barang, Mano, Samber, Sonig- und Giftinfein und Suoga, genannt. Im wichtigften ober ift bie Anfel Bulam, welche feit 1702 einer Bonboner Randelsgesellschaft, namlich ber Sierra Legna-Bompagnie, gehört, Die diese Insel nebst eingen benachbarten Inseln und ein Bebiet bes feften tanbes ben hiefigen gurffen abkaufte, auf welchen fie nicht weit wom Cap Sierra Leona bie Stadt Arcetown (Freiftadt) anlegte — Alles in ber wahrhaft menschenfreundlichen Absicht, ben ermen Regerstlaven bier einen Drt der Kreibeit zu begrunben, und Ufrita zugleich von biefer Seite naber in feinem Innern zu erforfchen. Seber Stlat, ber auf diefen Boden tritt, ift frei, und wenn es von bem herrn bes Sklaven geforbert wirb, fo beabit Die Kompagnie 10 Pfund Sterling für ihn, welche ber Befreite nach und nach wieder abverdient, wozu benn auch bei ben hiesigen Preifen ber Arbeit nicht viel Zeit gehort. - Ihren Plas bat die Kompaanie in der That wohlgewähltz der Hafen der Insel Bulam ift ficher und geraumie, Obst- und andere Baume umtednien bie Tiusel, bie in ber Mitte bis

yn too guf aber ber Meeresfilche-erhaben ift. An 2006 Morgen (ober Acer) sind mit Reiß angebaut; an 40,000 Morgen sind Wiesen; Baumwolle, Insbigo und Kasses wachsen wild; alle Produkte der Wendekreise sind reichlich vorhanden; Gewürze, Gummi, Färbematerialhen, sind Mi, der Nähe im Ueberstuß; Buffel, Antisopen, Affen, (selbst einige (Clephanten) Papagaien, Perkhuner, Kanben und vieles andere Gestüget, sind auf der Insels in Menge, und die See Liefert Fische im Ueberstuß.

nala, vorgeblich mit wilben rauberifchen Cinnoch nern bevolfert.

rr bis 14) Das Land ber Raulus, ber Lanbemans, ber Bagres, ber Kotolis.

Man sieht, wie mislich durstig es mit allen Rachrichten über diese Länder aussehen mag. Selbst auf der Namen Richtigkeit mochte Keiner wetten, da sich Namen und politische Sestalt der Länder und Wölker hier augenblicklich ändern können; nicht mit in Rechnung zu nehmen, daß die besten Rachrichten, nicht blos der Unbekanntschaft der Länder, sondern auch der Sprache wegen, sehr sehlerhaft senn mussen. Wer von unsern Lesern Gewisseit will, mag zusehen, wie er sie bekommen kann. Der Verfasser kann sie nicht geben, und weiß nicht, wie viel, oder vielmehr wie wenig, von allen gegebenen Angaben, gewissist.

Inmert. Bon ben Mauren, beren Befdreibung bies hatre erwarter werden tonnen, f. Sabara. Bon ben Begervaltern f. Gninea.

geler, Pfesser, Ingwer, Indigo, Tabat, Paupwolle; allerlei Arten Palmen. Tamarinden und mancherlei andere, und gang fremde Baume dier sehr häusig. Ein Raden, der ind Innere von Sierna Leona gesendet wurde, um als Missonar gezen den Stlavenhandel zu wirken, will Kassee, und Muskatbaume gefunden haben. Db der Mann diese Böume kannte, und wie weit er Raturbistatier war, weiß der Verfasser nicht.

Mineralien sind vielleicht häufig, aber wer weiß is da tein Bergdau ist? — Gold mascht man aus dem Sande det Bliffes auch sind Salz und Ssen vorhanden. Ueberhaupt genommen sind die Erzeugnisse die namlichen, welche bei Senegambien erwähnt sind,

Mit Menschenraub und Stavenhandel soll es lange so ung nicht mehr seyn, als sonst \*). Die Staven im Laube selbst haben es fast eben so gut als ihre Herren. Die Englander haben mancherlei zur Bildung der Negernationen gethan, und es scheint, daß der Ansang varin recht gut sey.

### 1) Das Gebirt von Sierra Leong,

in welchem gewöhnlich mit dem Cap Berga das eigentsliche Guinea angefangen wird, hat die Flüsse Sierra Leona, den Nonunes und Capatches, den Pongos, den Sherbro und mebrere andere größere und kleinere in uns unbekannten Gebirgskerten entspringende Flüsse, an welchen verschiedene Wölkerschaffen wohnen. Die Kuste ist von Nord gen Sub 55 Mellen, die Breite don Westen an etwa 60 Wetlen.

Das Gras tommt in vielen biefer Gegenden (wie in sielen andern Guinea's) zu einer Hohe von zehn bis breis

Dine Folge davon, daß England den Stlavenhandel abschaffte. Arantosich will davin nachfalgen, und die Niederlande find ebene falls gegen biefen Sandel, der aber bennoch immer noch häufig gebug wod englandischen Schiffen betzleben mirb.

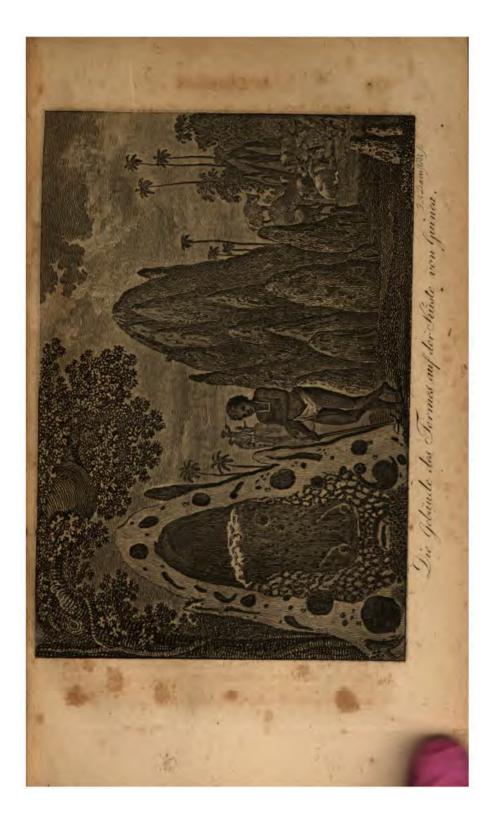

Schihbanns gemacht, und auch Bambutbutter genanntwich. Sie ist eben so haltbar als schmackhaft.

Unter mehrern Oertern erwähnen wir Dramanet mit 4000 Einwohnern, meistens Marbuten, und bas Dorf Cafallsja mit einer Wofchee; ber zu Metta ihnlich.

- 7) Bon bem Konigreiche Rabichaga (vielleicht nur ein Theil von Galam) wissen wir, außer ben Namen einiger Orte, fast nichts.
- 2) Richt viel mehr wissen mir vom Konigreich Raffon. Es foll sehr reich on Gold und Gilber senn, welche Metalle aus ber ausgegrabenen Erbe gewaschen murben.
- 9) Das Reich Bambut liegt an den Fluffen, die von der Sweseite in den Senegal fallen, unter welchen der Faleme ber wichtigste ist.

Das Land hat, seiner Flusse wegen, einen außerst fruchtbaren Boben, aber eine unerträgliche hite, indem die hohen Gebirge, von welchen es umgeben wird, die Erfrischung der Luft durch Winde verhindern. Die Regenzeit mag an manchen Orten wohl an 4 Monate dauern.

Fast alle von Senegambien überhaupt angegebene Produkte sinden wir hier beisammen, und namentlich den großen Baodab oder Affenbrodtbaum, viel Gold, welches aus vier Gruben durch Auswaschen gewonnen wird, und auch sehr gutes Eisen; aber dagegen sehlt es an Salz. Die heerden geben eine treffliche Butter, die man einem großen Theil nach zum Einschmieren des Körpers anwendet.

Die Einwohner find ursprünglich Madingoneger, Die's sich zu einem verdorbenen Mahomedanismus halten. Man rühmt sie ihrer Chrlichkeit und Gutmuthigkeit wegen, und tadelt ihre Wollust und Faulheit.

sehen der Könige mag wohl nicht weit her sein. Es scheint, als ob mehrere Dörfer und Distrikte ganz frei, aber unter Einem Oberhaupte zum gemeinschaftlichen Schu verbunden waren. Jedes Dorf hat sein besonderes Oberhaupt, dessen Ansehen bei den Bewohnern bes Dorfs größer ist, als das Ansehen der Könige, deren man drei zählt, nach welchen also ganz Banzas in brei Reiche getheilt würde.

Um besten angebaut ift bas Reich Macan, und bie reichen Goldgruben zu Natacon ziehen viele fremde Raufleute bin. Der Berg, ift welchem Die Gruben find. ist nur 300 Fuß hoch, bei 1000 bis 1200 Scheitt Ums fang. Man macht hier bloge Gruben an 25 Auf tief, Die, ba fie nicht unterftust werben, nicht felten einfturgen, und die Grubenleute verschutten. - Man tragt bir ausgegrabene Erbe in Rorben aus Palmenzweigen geflochten aus der Grube herauf; Beiber maschen in den Bachen bas Erbreich aus, und ber Goldfraub finkt burch feine Schwere zu Boden. Oft will man Goldstucke von funfgehn Gran Schwere finden. Man vermufbet, daß bes Goldes mehr fenn burfte, je tiefer man hinab tame, aber ba man bier teinen Bergbau verfteht, fo bleibt es fünftigen Reiten aufgehoben.

Roch sind brei Goldgruben in Bambut ermahnt, von welchen aber nur die zu Nambta, die ein blafferes Gold gibt, welches viel biegsamer ist, ihrer Ergiebigkeit wegen, aufgeführt werden muß.

Der vornehmfte Dri des Landes ift Kerbanna, am Golde fluß (Rio. d' Dro, aber Bambufanifch: Garra Roles). Bier refibirt ber Rontg won Thomane, Difalel.

IV) Die Negerlander nördlich am Gambia sind meistentheils von Mabingos bewohnt. Der ganze Landstrich ist eine fruchtbare einformige Grene — Mer auf der Grenze von Mutti fangen wilbe Walber un, die nur von Etephanten und unbeim welben Thieren bewohnt werden

- 1) In bem Konigreich Barra (ein Name, ber schan einmal ba gewesen), ist die kleine englandische St. James Infel, 5 Meilen von der Mundung bes Gambia, mit einem Fort.
- 2) Do Ronigreich Babibu.
- 3) Das Königreich Salum, von Jaloffen bewohnt; und sonst weit machtiger, da die beiden
  vorigen Reiche nebst anderen dazu gehörten. Es
  soll noch 550 Q. M. enthalten und sehr fruchtbarsenn. Die Macht des Königs ist durch einen Senat
  febe beschränkt.

Man nennt Kahone ale Residen. — Des Königs Palaft, ein Inbegriff größerer und kleinerer Lehm und Krebutten. — Bei dem Regerdorf Kahote am Ginfie Salum ift für europäische Kauffahrer ein Anterplas.

Die Frangofen hatten in biefem Lande große Dens delevortheile.

bis 10) Die Königreiche Mieder-Jani, Gniani und Ober-Fani, Tenda, Meola, Dentila, Satadu und Konkadu geben und nur Kamen, aber keine Sachkenntnisse. — hin und wieder wird einmal ein Dorf, oder auch eine europäische Handelsfaktorei genannt, welches benn doch auch nichts als Namen sind.

#### III. Dieberfenegambien.

Das unbedeutende Königreich Kombo, das Conigreich Foniah (Foini Puni), klein und wohlbevolkert, das etwas größere Raen, Schasca, Jamina, Cropina, Zemarroo (Schesmarro) Tomani, Kantor. — Lauter kleine

Adabajen / 1960 inger anfine bem formen einiger Derfer und Faktoreihn , Minnauf gewas meis.

2) Lanver an der Kufte und im Innern Sei negambienet

Das Land Der Felupen.

Aus dem See Schaf kommen die Fluffe Pafga und Kafamanfa, die in undretn Armew ins Meer fallen, nicht dem sie vorher einige nicht unbeträchtliche Infeln gebildet, auf beren einer unabhangige (wilde) Felupen wohnen.

Won diefen Landern feldst kennen wir nur einige portugiesische Miederkassungen und einige Dorfer.

- 3). Die Königreiche Scherescha, Bagnon sind unbekannt. Im erstern ist eine englandische Faktorei.
- Das Land der Papeln (Papels), siblich am Domingosing. Die Papels sollen web und kriegesrisch seine seine Stade von den Europäern nicht wollen lassen Gewähl und Unrecht thun) und dennoch ben Portugiesen sehr ergeben. Lach ao, an der Mindung des Domingo, gehört den Portugiesen.
  - 5 bis 7) Das Königreich Kallo (Geve), mit der vielleicht nicht hieher gehörenden Stadt Geve, mit 4000 Einwohnern, die schwarze Portugiesen, und auch dem Ramen nach Christen find, die Pfarren und Kirche haben.

Die Republit Balante und bie Infel Buffi sind nicht bekannt.

grande, etwa 25 Meilen im Umfang, erhabt sich gegen den Mittelpunkt, hat fruchtbare Thaker mit Bächen und überall Letten Maten. Die Bieh jucht (flos Bompiet, die Megen mit begit getechnet)
und ber Die Einwohner, merben als tühne Parahmt die Ginwohner, merben als tühne Papels beschrieben, die in einzeln zerstreueten Sausern leben, und einen Wahlfonig haben. — Die Portugiesen haben ein Lieines Kastell.

Die Bissago- ober Bidschaguinseln, der Mundung bes Flusses Runnez gegenüber, sind nicht alle bewohnt. Wilde Neger sollen die Cinwohner seon.

Es merden unter biefen Infeln Ranafbad, bie fleinen Schweins- Die Bubner- Die Papce gaieninfeln, Ratzegut, Rarafc, Barant, Maho, Ramber, Bonig- und Giftinfein und Swoga; genannt. Im wichtigften aber ift bie Infel Bulam, welche feit 1792 einer Bon-Doner Bandelsgesellschaft, nemlich ber Gierra Lecna-Bompegnie, gebort, Die Diese Jusel nebst eingen benachbarten Infeln und ein Gebiet bes feffen tanbes ben hiefigen Kurften abkaufte, auf welchen fie nicht weit wom Cap Gierra Leona die Stadk Breekomp (Freifigot) anlegte - Alles in ber wahrhaft menschenfreundlichen Absicht, ben ermen Regerklaven bier einen Drt ber Kreibeit zu begrunben, und Ufrita zugleich von biefer Seite naher in feinem Innern ju erforschen. Seber Gflat, ber auf diesen Boden tritt, iff frei, und wenn es von bem herrn bes Stlaven geforbert wird, fo beabit Die Kompagnie 10 Pfund Sterling für ihn, welche ber Befreite nach und nach wieder abverdient, wogu benn auch bei ben biefigen Preifen ber Arbeit nicht viel Ber gebort. - Ihren Plat bat die Kompaanie in der That wohlgewähltz der Hafen der Infel Bulam ift ficher und geraumie, Obit- und andere Boume umbednzen die Ausel. Die in der Mitte bis

an 100 Auf aber ber Meeret flace-erhaben ift. An 2000 Morgen (ober Acer) sind mit Reiß angebaut; an 40,000 Morgen sind Wiesen; Baumwolle, Ind digo und Lassee wachsen wild; alle Produkte der Wendekreise sind reichlich vorhanden; Gewürze, Gummi, Farbematerialen, isind in, der Rähe im Ueberstüß; Büssel, Unitilopen, Usten, seind michen und wieles andere Geslüget, sind auf der Insel in Menge, und die See Liesert Kische im Ueberstuß.

10) Das Canb ber Binfaren, ober Reich Chanala, vorgeblich mit wilben rauberifchen Cinwohnern bevollert.

ur bis 14) Das Land ber Raulus, ber Lambemans, ber Bagres, ber Rotolis.

Man sieht, wie mislich durftig es mit allen Rachrichten über diese Länder aussehen mag. Selbst auf der Ramen Richtigkeit mochte Keiner wetten, da sich Namen und politische Sestalt der Länder und Wölker hier augenblicklich andern können; nicht mit in Rechnung zu nehmen, daß die besten Rachrichten, nicht blos der Unbekanntschaft der Länder, sondern auch der Sprache wegen, sehr sehlerhaft senn mussen. Wer von unsern Lesern Gewisseit will, mag zusehen, wie er sie bekommen kann. Der Verfasser kann sie nicht geben, und weiß nicht, wie viel, oder vielmehr wie wenig, von allen gegebenen Angaben, gewiß ist.

Anmert. Bon ben Mauren, beren Befdreibung bies hatte erwarter werden tonnen, f. Sabara. Bon ben Mrgervaltern f. Guinea.

spin, i Pfesser, Ingwer, Indigo, Tabat, Maumwolle; allersei Arten Palmen. Tamarinden und mancherlei and dere, und ganz fremde Banme dier sehr häusig. Ein Raden, der ind Innere von Sierra Leona gefendet wurde, um als Missionar gegen den Stlavenhandel zu wirken, will Kasses und Russtatbanme gefunden haben. Die der Mann diese Bähme kannte, und wie weit er Ratnebistarriter war, weiß der Berfasser nicht.

Mineralien sind vielleicht häufig, aber wer weiß is, ba kein Bergbau ift? — Gold mascht man aus dem Sande det Alaffes auch sind Salz und Eisen vorhanden. Ueberhaupt genommen sind die Szeugnisse die namlichen, welche bei Senegambien ermant sind,

Mit Menschenraub und Stlavenhandet soll es lange so ung nicht mehr sepn, als sonk \*). Die Stlaven im Laube selbst haben es fast eben so gut als ihre Herren. Die Englander haben mancherlei zur Bildung der Negernationen gethan, und es scheint, daß der Ansang darin recht gut sep.

i) Das Gebiet von Sierra Leona,

in welchem gewöhnlich mit dem Cap Verga das eigentsliche Guinea angefangen wird, hat die Fluffe Sierra Leona, den Nonunes und Capatches, den Pongos, den Sherbro und mebrere andere größere und kleinere in uns unbekannten Sedrzgsketten entspringende Fluffe, an welchen verschiedene Bolkerschaften wohnen. Die Kuste ist von Nord gen Sub 55 Mellen, die Breite don Westen an etwa 60 Metlen.

Das Gras tommt in vielen biefer Gegenben (wie in wielen andern Guinea's) zu einer Sobe von zehn bis brei-

<sup>\*)</sup> Gine Folge bavon, daß England ben Stiqvenhandel abichaffte. Frantveich will barin, nachfalgen, und die Niederlande find ebene falls gegen biefen Sandet, der aber bennoch immer noch baufig geman won englandikten Schiffen betrieben mich.

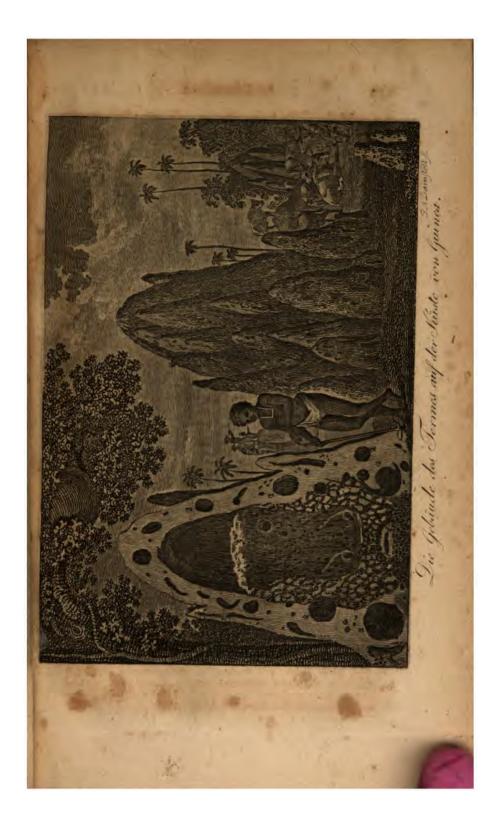

TREE ' K
PUBLIC : RARY

ASTOR, LENDX AND
TILDEN FOU DATIONS
R

neben Ganb , und tann alfo gange Beerben: von Buffelug Elephanten Antilonen und wilben Schweinen verbergen, Die Jich, nebst Schlangen und andern Thieren, bier fon mobl, als in ben Balbern aufhalten. - In ben meiften Gegenden Guinea's wird von den Regern biefes fogen nannte Gninea gras balb vor Gintritt ber Regenzeit angezindet. Die Biefen ober Sapannabs lobern bes Rachts in bellen Alammen auf, beren Bieberfchein felbft. ben himmel rothet. Um Rage fieht man nur die gewale tigen himmelaufteigenden Rauchfaulen, in beren Rabe gange Schaaren von Raubvogeln umberfcwarmen, um Die bratenben Schlangen, Gibechfen und andere Thiere me verzehren, Die fich vor den schnell um fich greifenden Rlame men nicht retten kounen. - Da und dort brechen aus biefen biden in Brand gefehten Grasmalbern game Beern ben von Glephanten, Lowen und Gazellen bervor, und Die Reifenden muffen nicht felten fich vor ihnen auf bie Baume retten. Balb nachdem die Grasmalber abges brannt find, folgt mit ber beginnenden Regenzeit in menia gen Tagen ein lebenbiges und üppiges Grun.

Biele Gemach se gebeiben bier. Borguglich wird ber Reif gebauet, welcher, mit Pfeffer gewurzt, bas tage liche Brobt bes gemeinen Regers ift. Nachft ihm erfest Die häufig gebapete Raffave bie Stelle bes Brodtes; menie ger gern baut man die Dams und die Bataten; Unanas machfen an Fluffen und in Walbern wilb, und eben fo Erbsen, mehrete Arten Birfe und felbst Nabat, Buderrobr und Baumwolle; aus bem Jin- Jing wird ein bea raufchendes Getrant bereitet; Melonen und Rurbiffe Reben ben europäischen nach; Mais wird mehr als einmak im Sabre geerntet. Die bebeutenbften Probutte bes europaischen Pflanzenreichs find auch bier zu Saufe, und, überbies eine Menge portrefflicher Frucht-, Gemurg-, Farbe- und Golgbaume. - Mus ber Dehlpalme erhalt burch Abgapfen ber Reger, einen schwachen und frischen, wiewehl moltigen, Bein, ber fich aber nur einige Tage, ber), und bas Land ber Bullames, am ber Morbfeite ber Minbung bes Gieren Geona

Infeln finden fid mehrere in ben Stromen. Am haus figften werden noch bie Scherbroi Infeln genaunt, und jest auch bie Sancetnfeln, die bas Privareigenthum eines Englanders find. Die großefte beißt Taffo, Sie hat an zwei Reifen Umfang, und trägt Baumwolle, Indigo, Raffee, Reiß, Inanas, Bananen, Orangen ze.

# o)"Die Malaghettas, voer die Körner, voer Pfefferküfe,

hat ihren Ramen von bem hier wachsenden Malaghettae vohr Guineapfesser, welcher eine Ark Paradieskörner ist, ein Schlinggewächs, welches sich um Baume, oder auf der Erde hinrantt, aber von den Portugiesen anfangs für Pfesser gehalten wurde, und erstreckt sich von Sierra Leona bis zu dem, seiner vielen Palmen wegen, also bee nannten Cap Palmas. Dieser ganze Kustenstrich ist uns um so unbekannter, da die Europäer nicht einmal Comtoire hier haben, indem sie jährlich nicht mehr als 3000 Stlaven erhandeln konnen.

Das Innere des Landes ift gebirgig, aber die malstige Rufte eben und niedrig, weswegen sich denn auch meherere Sumpfe bilden, wodurch die Segend ungesund wird, Das aber Europäer den schlimmen Einfluß der Küstenluft schon 4 Seemeilen von der Küste haben empfinden wollen, ist wohl Misverstand oder Uebertreibung und Reisemahrechen. In Flüssen fehlt es nicht, und manche derselben sind bedeutend.

Ruper dem Malaghettapfesser werden als sehr vorzüglich der Reiß dieset Gegenden, die seine Baumwolle und-der Indigo geschäpt. Die übrigen Produkte mögen, koerhaupt genommen, wohl mit denen auf der Sierra. Leona-Küste einerlei senn. Die Guropäer kaufen am Eap de Monte Elsenbein, Löwen- und Pantherhäute, Solb und Holz zum Rothsärden (Brasilien?). Im Rio Das Galbinad (Hubnerfluß) treiben die Reger eine flarke Huhnerzucht, und die Gegend hat auch ben Ramen babon. Die hiefige reine Luft und das treffliche Wasser begunftigen diese Bucht sehr. Mais und hiefe wird hier ebenfalls gebant.

Am Cap de Monte, bessen Kuste vorzüglich nies brig ist, ergießt sich ein größerer Fluß ins Meer, in bessen Rahe kleine Bache und Duellen mit ihm das Land frucht dar machen. In der großen Ebene, die zwischen dem Cap und einem großen Walde liegt, halten sich Rinder, Ziegen, Schweine und Hirsche, Rehe und Gazellen auf, und übers all liegen Dorfer an den Seiten, wo viele Hülsenfrüchte etdant, und viele Hühner gezogen werden. Chedem tries ben Holdander und Englander einen starten Einkauf von Elsenbein, Lowen- und Pantherhauten, Staven, Farbes bolz, Gold u. s. w. — Jest mag dieser Handel wohl eins gegangen seyn.

Un bem Fluß Geftre ober Sefte wird vorzäge, lich ber Guineapfeffer gefunden.

In der Stadt Geft'e ober Sefth os follen die Sanfes 4 Auf hoch über ber Erde auf Pfeilern erbaut fenn, und zwei-Stockwert haben, deren erftes mit Matten verseben ift. Um bas Gewurm zu vertreiben, und die hirfe ober ben Reif babet zu trocknen, wied ein Kobienfeuer unterhalten. Die zweite fpiszulaufendr Etage bient als Waareulager.

Bie in mehrern Regerorten, ift hier ein Dalaver (Ralve) febr ublich, ein gummer, ober ein Ort, mo fürft und Unterthonen gulammentommen, und fich entweder über gemeinschaftliche Angelegenheiten berathen, ober Raufe aus follegen, ober Tabat rauchen und plaudern.

Es werden nach ben verschiebenen Segenben noch mehrere Derter angeführt, unter welchen wir nur noch die Stadt Angbera nennen, die eine im Bald fiegende haupt, und Refidengestade feyn foll. Der Sutten, die des Konigs Palaft ausmar den, find die meiften. — Die Neget dieser Gegenden sollen ihre Lehmhutten sehr rein hatten, und ihre Borfer mit Mauern (Baum? Geden?) und Graben undeieben.

Das innere Land dieser Kufte keint kein Cympheg. Es soll von den Quoschaern, einem sansten friedlichen Regervolte bewohnt senn, welche auch gern lustig und frohlich sind, und guser dem stark getriebenen Reisbau sich mit Jagd und Fischerei beschäftigen. — Es werden sogar die Konigreiche Quoscho, Quilliga, und mehrere Lander angegeden, und gesagt, daß das von Folschaern bewohnte Reich Mano sehr machtig senn, und mehrere Basallenstaaten unter sich haben soll.

#### 3) Die Bahn. oder Elfenbeintufte,

welche sich von dem Palmencap dis zum Cap de tres Puntas (dem Borgebirge der drei, Spizzen) erstreckt, bat von den Elephantenzähnen den Mammen, welche man hier erhält. Das Land hat mehrere Flusse, an deren Mündungen Dörfer liegen, die mit dem Flusse gleiches Namens sind, und Waldungen von Palmen, edlen Fruchtbaumen und andern Bäumen. Instigo und Baumwolle wachsen in Menge wild, und die Einwohner fertigen und färben ihre Pagnes aus diesen Stoffen. Reiß, Hirse, Bataten, Bananen und manche andere Gewächse sind, wie auch Schase, Biegen, Schweine und manche Arten wilder Thiere, unter weldsen das sünfssingerige Schuppenthier namentlich anzusühren ist, welsches zu den Ameisenfressern gehört, besonders aber Elesphanten häusig vorhanden.

Die Neger dieser Kuste theilt man in zwei Hauptklassen, nämlich in die bosen Leute (malos gentes, zuerst von den Portugiesen also genannt), von dem Palmencap dis zum Flusse Andre as wohnend, und in die Luasquas oder guten Leute, die oftlich vom Cap Laho wohnen. — Die erstern werden als grausame, diebische und menschensresserische Menschen, und als solche, die immer Dasch i oder Geschenke haben wollten, geschildert. — Wahrscheinlich haben sie sich hart und sest den Ungerechtigs

viel gewiß, daß man nicht ohne großes Mißtrauen mit ih= nen handelt. — Die lettern, welche als sehr gutmuthig beschrieben werden, und viele Pagnen und Goldarbeiten versertigen, auch in der Jagd geschickt sonn sollen, sind 1 doch ebenfalls so im Furcht geset, daß sie an kein enropaisches Schiff kommen wollen. Menschensteischfresser sollen sie ebenfalls seyn, aber die Trunkenheit und den Brantwein verabscheuen, und selbst ihren Palmwein an die Nachbarn verkausen.

Man bekommt an dieser Kuste jährlich etwa 1000. Stlaven, und nur mit vieler Dubfeligfeit und nach vielen: Worten. Sobald bie Cingebornen ein Reuer anzunben. fo ift es ein Beichen, bag man Stlaven zu vertaufen habe. Die Quaquas fertigen Palmwein, um benfelben an ihre Radbarn zu verhandeln, und ihr Pito oder Bier wird nur gebraucht, um bas ichlechte Baffer bamit zu verbeffern. Sie weben die Quaquatucher, gute blau und weiß geif freiste Baumwollenzeuge, welche auf ben übrigen Ruften aern von ben Regern gelauft werden. Gie fcheinen auch Salz zu besigen, welches an die nachften Rachbarn, und von biefen nach ben norboftlich entlegenen ganbern ver-Tauft mirb. - Den funftlichen Golbichmud, welchen bie Weiber ber Duaquas in haaren, an Benden, Armen" und Salfe tragen, entreißen ihnen bie Manner oft, um europaische Waaren bagegen einzutauschen. -Schwur, ben fie beilig halten, befteht barin, bag fie ein nice Tropfen Baffer in die Augen thun.

Etwas der oftindischen Kasteneinrichtung Aehnliches' sindet sich auch in diesen Gegenden — der Sohn wird namlich immet wieder was der Bater gewesen ist. Daher ist man aber auch in allen Kansten noch so weit zuruck, daß ein europäisches Schloß — geschweige denn eine Uhr — ein merkwürdiges Wunder ist.

Unter den Dertern auf der Rufte der bofen Leute ermibnen wie nur Die Des erftant Draitn, am Bluffe gleiches Diac.

mens (einem Arm bes Andreas) in riner großen Chene. Man bale die Degern biefer Gegend fur die milbeften ber Rufte,

Auf der Quaquatufte foll die Stadt Laba (Labn), ber Sis eines Regertonigs, 6000 Einwohner haben, und ffarten Sandel treiben. Auch durch ben Sandel mit Goldftaub, Elffenbein und Quaquatuchern ift Gamme befannt.

Die Issnifüste enthalt bas leine Konigreich Jie sini (wohl zu merten, baß diese Nachrichten über 100 Jahr alt find) mie 12 Dörfern und Flecken, unter welchen Asoto 200 Saufer mit 1200 Einwohnern haben soll. — Das ehemalige Land, in welchem die Isunesen wohnten, liegt tief im Innern, ift aber seht eine Wildnis. — Man sieht, wie es hier mie dem Bestehen der kleinen Reiche aussieht — wie leicht Negern ihre Wohnsthe verlassen, und wie lange baber Nachrichten von ihr nem wahr sepn konnen.

Rach werden auf der Affinikuste das Land ber Beter tes, der Kompagnegern, und das Land Shiomere genannt.

#### 4) Die Goldtüfte

geht bis zu dem Fluß Bolta, von dem Flusse Sucre an gerechnet, und wird in ihrer Länge 47 Meilen geschätzt, und ob man wohl ihre Breite nicht kennt, spricht man doch von 3000 D. M. Flächeninhalt. Am Ausstusse des Bolta liegt, eine Gruppe von mehr als hundert Inseln, unter welchen Aba eine der größesten ist. — Sie ist und nebst der nächstfolgenden etwas bekannter, als die übrigen Küsten Guinea's, da die Europäer hier ihre meisten Comtoire und Forts haben, und den stärksen Stlaveneinskauf treiben.

Das Gold, wovon diese Küste ben Namen hat, wird nicht mehr so häusig als ehedem, gefunden, wiewohl es noch in der nämlichen Menge vorhanden seyn mag, aber die Einwohner von Afim, welche sich am besten darquf verstanden, Gold zu suchen, haben sich seit länger als einem halben Jahrhundert in die innern Gegenden gestüchtet. Man sindet das Gold im Sande und in Gruben, der ren reichhaltigste 12 Tagereisen von Afim entsernt sind. Der König von Assante soll von übem Stewen, durch

weiche er biefe Gruben bebauen läßt, täglich zwei Ungen Gold erhalten. Aus dem Sande erhält man das Gold auf eine sehr einfache Weise, indem man den Sand in Troge schüttet, und ihn mit Wasser abspült. Das darin enthaltene Gold bleibt mittelst seiner Schwere auf dem Boden liegen. In Gliber und Kupfer son es auch nicht schlen, und Salz, mit welchem ein karter Handel getries ben wird, wird durch Rochen aus dem Neverwässer ger wonnen.

Das Pflangenreich bat bie meiften Palmenarten, beren Saft ber Reger tagliches Getrant, ift, beren Debl an verschiebenen Speifen, gur Beleuchtung und als Armei bient. Dit bem Bolze feuert man, die Blatter werben als Zwirn, bie Zweige jur hausbebachung gebraucht. Man findet Drangen, Bitronen, Lamarinden, ben Affenbrobtbaum, Manglebaume, Difangs, Rolanuffe, Salaund Drachen- und Bedernbaume, nebft, mehreren andern Arten. - Unter ben Strauchern finden fich bie Darabieskorner, ober ber Malaghetta = Pfeffer und ber Di= mento : Pfeffer, Baumwolle u. f. w. Hebrigens bat man Buderrohr, beffen Saft von ben Regern gegen ben Durft ausgesogen wirb, Dams, Bataten, Melonen, Ingwer, Angnas, Tabaf, Reif, und mehrere Arten Bohnen, und auch eine Art Erbfen, bie unter der Erbe ihre Fruchte bringt, und fehr wohlschmedend fenn foll. — Das Guis neagras machft in 5 bis 6 Monaten gu 15 gus Sobe; bas Bachethum anderer Pflanzen ift eben fo außerorbentlich. Sind burch Sturme ober burch Leuer gange Delaungen gerftort, fo fieht man von ben leberbleibseln berfelben bald barauf nichts mehr, fonbern man trifft gang neue Balber, und wenn bie Reger, wie fie ofters thun, ibre Wohnplate verlaffen, so ift in zwei bis brei Jahren Alles wieder mit bichtem Geholz bewachsen.

Das Thierreich hat fo viele Gefchopfe, bas fle nicht alle aufgezählt werben tonnen. Die Elephanten ge-

ben in maufen Segenben betebenweise, und in ber Gemaffern bes Rolleffules halt fich bas Fluspferd auf. Danther a Leopanden und Satals sind baufig; Die wilber "Schweine find wie die auropaifchen, da hingegen die gabmen. welche bie Meger ernieben, nicht viel taugen. Sirfche und Rebe .. und befondere Antiloven von verschiedener Art gieben in großen Beerden berum. - Die hiesigen Pferbe fünd flein und hablich, etwas größer und hubscher find bie Giel; Buffel trifft man von vorzüglicher Große; bas Rindvieh ift wie in Europa, und die hiefigen Schaafe Baben, wie in mehreren ganbern diefer Gegenben, nicht mehr frause Bolle; fonbern ein glattes Baar. Unter ben Abrigen Thieren finden fich Affen in einer unglaublichen Berfchiedenheit von Arten, Sget mit fcharfen Bahnen, Ble-Dermaufe, Die bes Rachts ein haftliches Geschrei muchen, Dasen, kaum halb fo groß als bie unfrigen, Sunde, Die edicht belleit und zu nichts zu nebrauchen find, Bibethtagen, Baulthiere u. f. w.

Ginige Arten Abler, Reiher und Beier, Repphuhner, Bafanen und Schnepfen, Papagaien von febr vielertei Ar-Tien, Buhner, Truthuhner und Sauben, und viele andere Arten Bogel find eben fomobil vorhanden, als es an manicherlei Fischen (Storen, Rochen, Schwerdtfischen, Baien, Miegenben Fischen, Sarbellen, Bechten, Scholten, Doraden, Plattfichen) und Amphibien (Krotobil, Kaiman-'im Boltafluffe; Leguan in Balbern, überans großen Arbiten, vielen Schlangen) teineswegs fehlt. Unter ben Infetten finden fich Termiten, die bochft beschwerlichen Rustiten, und von Beufchreden allein an 20 Arten. "Unter ben Barmern ift ber Guinea- Burm fehr gefährlich, melder fich an verschiebenen Stellen bes Korpers, vorzuge 'lich zwifchen Baben und guffen einfaugt, und bei ber Dice leines Strobhalms oft 3 Ellen lang ift, und nur mit großer Behutsamkeit wieder aus bem Korper gebracht wird.

Die Lornados ober Eranados biefer Gegenden find fürchterliche Seefturme, welchen schreckliche Sewitter

vorangehen. Sie kommen von Nord und Nordost und haren gewöhnlich nach drei die vier Stunden auf. Der Anfang ist mit einer schwarzen kaum einer Hand großen Molte. In den Wirbeln dieses Windes werden Masten und Baume zertrümmert. Hauser umgeworfen u. s. w., und der Regen schießt in Strömen herad. Zum Glick exstrecken sie sich kaum einige Stunden weit. Die Haumattans mit ihren trockenen Nebeln wehen auch hier um Johannis und Ostern, halten aber nicht so lange an, als in andern Gegenden, denn sie dauern selten über vier Stunden, und endigen sich mit Regen.

Die Witterung theilt sich zwar much hier in die trodre und regnige, ist aber in kleinen Entsernungen sehr versthieden, indem es in Apim z. B. wenigstens 6 Momat fast unaufhörlich regnet, indessen im andern Gegenden kaum 2 Monat Regen sätt, 2 Monat es aber nebelig ist, und noch 2 Monat Winde harrschen.

Die Hige am Boltafing ist so graß, als die am Seenegal.

Gine breifache Gebirgereihe im Inden bes Lanbes will man mit blogen Augen von ber Kafte aus bemerte haben.

The werden auf der Goldfüste mehrere Reiche, Königreiche sowohl als Republiken erwähnt, in wells
chen die Europäer ihre Besitzungen haben. Unsere Kenntniß davon betrifft meistentheils nur die Küsten. Zubem
sind selbst die größern, geschweige benn die kleinern Staaten, sehr vielen Beränderungen duch Kriege unterworfen,
und andern nicht nur ihre Berfassungen, sondern auch ihre
Einwohner, indem zuweilen ganza Bolkerschaften ausmandern. Wir erweinen

2) Arin ober Afchen, welches eftebem eine Republik war, jest aber unter Affiante fteht. Bei bem Borfe Arim fließt ber Fluß gleiches Ramens, welcher viel Goldsand mit fich fichet, und bas Regerndorf Pode so ift groß und volkteich, und jede Regerhatte mit Kolospalmen umgeben. — Der Hauptort foll Achambone fepu, bessen Sinvohner viel Reisbau und Fischerei treiben.

- 2) In dem gebirgigen Lande Anta oder Hanta foll eine eben so gesunde Luft als große Fruchtbarkeit Statt sinden, die aber, wegen der durch Kriege erschöpsten Menschenmenge, wenig benußt werden kann. Die Reger am Cap de tres Puntas sollen starken Hans bel mit Elsenbein treiben, und die Kunst Gold zu verfälsschen sehr gut verstehen. Im Flusse Bontri oder Botro halten sich Affen, Elephanten, Leaparden, wiele Bögel auf, und zahme Heerden weiden dort. Die Reger von Locararn sollen die besten Kanots in Guinea bauen. Die Hollinder besitzen in diesem Lande mehrere zum Theil sehr verfallene Foris.
  - Anmert. Diefe beiben Linder liegen auf bem wellichen Theil ber Rufte, wo noch viele Ramen, aber auch blos Ramen genannt werden tonnten.
- 3) Im Reiche Fetu, auf dem mittlern Theile der Kuste (welches 3 Meilen lang und eben so breit ist), gibt 28 mehren anseiche Dorfer, deren Einmohner durch den langern Berkehr mit Europäern gesitteter, als viele andere Reger, ja, jum Theil auch in Gold und Silberarbeiten geschickt seyn sollen. Der Stlavenhandel geht hier sehr lebhait, und von den 10,000 Stlaven, welche die Goldstifte liefert, werden hier allein gegen 4000 eingekauft gegen Meiser, Scheeren, Pulver, Brantwein, Pagnen, Spiegel und Korallen, gegen welche Waaren nan auch Gold und Elsenbein einhandelt.
- 4) Rehrere andere Reiche an ben Ruften find eben, und oft kaum so klein und wenig bedeutend, als die jest genannten; 3. B. Sabu, Fantin, Akrou, Agona, und die der Cleinheit wegen zu erwähnende kleine Republik Arobbo auf der öftlichen Kuffe, die

fount soo freitbere Manner bat. - Das Innere ben Lander ober ift uns noch bis beutigen Lag febr unbe-Lannt. Rur ba und bort ift etwa einmal ein Europese an 10 Melen weit eingedrungen. Man fand bie Saufer ber Bergneger vieredt, und bie Banbe mit Lehm beworfen, und von ber Plage ber Termiten und weißen Ameisen, Die an den Ruften fo verberblich find, maren fie frei. Man fant eine reiche Baht unbefannter Baume und Mangen, eine reinere und gefundere Luft, und größere und machtigere Reiche; als an ben Ruften, unter welchen Affiante bem Ramen nach uns am bekannteften ift, und mehrere Staaten fich unterworfen bat. Das Benige und Durftige, mas man von bem eigentlichen Innern weiß, weiß man burch Befragen ber Regerfflaven, die aus biefen Begenden berkommen. Db ber Konig von Affiante 100,000 Krieger ftellen tann, wiffen . mir nicht.

Man erwähnt unter ben Boltern im Innern ber Uminas, die sich weit ausgebreitet haben, da ein Theit davon kaum 14 Tagereisen von der Lüste wohnt. Ihr Land soll voll großer Dorfer seyn, viel Gold und wenig Sisen haben, welches lestere sie gegen Gold, Elsenhein und Stlaven eintauschen. Statt Gelbes dient das Gold in Körnern und Stücken, Seemuscheln und Kauris,

Die Tembu ober Attembu sollen delich ber Aminas wohnen, und westlich vom Bolta. Ihre Dorfer sollen groß, jedes Haus mit einer Ringmauer versehen, und mit Thoren verschlossen senn vorzäglich der menschenraubenden Aminas wegen. Jedes Dorf hat seinen eigenen Kabossir (Ansührer). Ihre Kriege führen sie mit vergifteten Pfeilen, und ihre Gotter sollen von Holz in Menschengestalt gefertigt seyn.

Die Sotto ober Afotto sollen 6 bis 7 Bochenzeisen von der Kuste entfernt wohnen, und mit den Amis nas grenzen. Sie ziehen auch auf Menschenraub zum Stavenhandel and, und sind zum Bheil Mahomedanee. Statt ber Scheibemanze gelten Korallen und Nuscheln. Ihr Oberhaupt ist ein König, ber mehrere kleine Bolter under sich bat.

Die Kassianten mussen wohl tief in dem Innern des Landes wohnen, wenn es wahr ist, daß sie zwei Monat nothig haben, um ins Land der Assianten zu kommen. Sie sollen sich in Pausen von einigen Tausenden vereinigen, und auf der Reise von großen Naubvögeln angestallen (??) werden. Sie bringen Gold und Sklaven. Ihr Land soll groß sehn, und der König eine große Residenz haben. (Freilich 1200 Cinwohner machen wohl in diesen, Gegenden einen großen Ort!) Das Alles kann man nur nacherzählen, aber weder behaupten, noch leugnen.

Anmert. Mehrere Forts, und zuweilen manchen bagu ger borigen fleinen Diftrift befigen bie Europäer, Englander, Collander, Frangofen und Danen, auf biefer Rufte.

#### Die Gelaventüste,

Aftlich ber Goldfuste, erstreckt sich vom Flusse Bolta bis jum Borgebirge Lopez Confalva, ist in seinem Innern ebenfalls unbekannt, und in seinen Erzengnissen wohl mit ber Goldste gleich, nur das Gold selbst ausgenommen, welches man bis jest nur harsam gesunden hat.

Außer dem Bolta, dessen Wasser vom December bis Mai nicht trinkbar ift, weil das Seewasser eintritt, ist noch der Rio de Lagos oder Seesluß beträchtlich, welcher durch Whidah und Adrah sließt. Die Flüsse Benin, Formo sa und Calabar sind auch zu nennen. Mehrere kleinere Flüsse und Bache ergießen sich ins Meer. Die Küsten, welche keinen einzigen Hafen für größere Schiffe haben, sind größtentheils slach und niedrig, daher auch sumpsiger und ungesunder, als auf der Goldfüste, welches aber alles kieser im Lande keinesweges der Fall seyn

mag, wo fich Gebirge erheben, bie nach ben bochften Gibirgen in ber Mitte Afrika's hinftreichen.

Bas die Staaten dieser Lander betrifft, so sindet man auch hier die kleinsten Republiken und größere Disspotien neben und untereinander. Die Reiche Dahon mei und Benin mogen jest wohl die größesten senn. —Die Reger von Benin sollen wohlhabenber senn, und reiks licher; begiemer und bester teben, als die übrigen Reger.

A) Dahomei, ein völliges Muster einer afrikanischen Desposie, in welcher der König der Herr und Gott, und alles Uedrige Stlav ist, über dessen Leden und Eigensthum der König willkührlich gedietet — Grenzen, Umsfang und nähere Beschaffenheit des Landes kennt man wenig. Doch will man das Reich mit Einschluß aller erseherten Länder inn 4000 D. M. schäfen, was steilich sehr ungewiß seyn mag.

Die Stadt Abom ei ift die Restorn, und hauptstade, deren Einwohmt zu 24,000 angegeben werden. Die Saufer liegen perworren untereinander. Ein wassersoler Graden, über welchen an 4 Orten Bruden geschlagen find, umziehriebie Stadt, in welcher der König z Dalake hat, die aus nicks andem bes stehen, als aus einem Indegriss von Echinbütten, die theils vonse eift, theils rund sind, und mehrere Sase einschließen. Das Sanze aber ist von einer Lehmwand eingeschlossen. Die Hage ten dienen theils dem Könige und besse Moltteren zu Wohnungen, theils zu Magazimen und Vorrathes häusern. Die innern Wande sind weistentheils weiß übers tülicht, der Boden besieht blos aus Erde, ist aber in den Pracheimmern mit Matten und Teppichen belegt. Die außerm Lierrathen an Dachern und Mauern sind Menschenschlagt der Machen bestehen aus Weibern, wie denn überhaupt der König einige Tausend weibliche Goldaren haben soll.

2) Whibah ober Fibah ift jest mit Dahomei vereinigt, und wird zu etwa 20 D. M. geschätzt. St soll ehebem ein blühender, ja, nach den Beschreibungen, ein paradiesischer kleiner Staat gewesen sen, voll Reichthum an Meuchen, die schon eine bedeutende Stufe von Aulentersteigen wollten, und reich an Erzeugnissen; aber bei seiner Eroberung soll es eine Baste geworden senn, doch

chemaligen Wohlhabenheit hinaufgekommen ist. Es ist überall mit Flussen und Kanalen durchschnitten, und die Bruchtbarkeit des Bodens und die Ergiebigkeit der Gewässer ist sast unglaublich. Der Weinstock, den die Europäer hierher pflanzten, hat sehr gewuchert, und trägt im Jahre zweimal Trauben. Die Bevolkerung und ihr Handel mit Skaven muß sehr bedeutend geweson sehn, denn die Europäer kauften sonst hier 16 bis 18,000 Skaven, (jest nur noch 4 bis 5000) für Kauris, Brantwein, Eisen, (welches die Whidaner zu verarbeiten wissen,) Pulver und Schießgewehr u. s. w.

Chebem wurde bas Band in 26 Kleine Diftrifte eingetheilt. Die Dorfer find mit kleinen Erdwällen umgeben.

Dobi', ber hauptort bes Landes, foll ehebem wohl eine bentiche Meile im Umfang gehabt haben. Der tonigliche Pastaft war wie zu Dahomet, und dicht babei ftanden die Kattog veigebande ber europäischen Rationen, vor welchem taglich Markt gehalten wurde. — Jeht ist der Ort so gut als vernichtet. Doch der haupttempel des Schlangendienftes (der Schlange Daboy) steht noch.

Brigteh, Grimeh, ein großer Fleden, ehebem bie Befiben, mit 8000 Einwohnern und europäischen Faftoreien. Die Einwohner find im Weben von Leugen und im Schleifen ber Steine fehr geschickt, die hier und in Popo gegraben werz ben, und dem Lapis Lazuli fibr nabe fommen sollen.

3) Ardrah, jest auch zu Dahomei gehörig, liegt tiefer im Lande, als Whidah. Chedem war es ein machtiges Reich.

Die Stadt Ardraf hatte zwei große tonigl. Paidite fint schonen Garten. Die Stadt Colminah (Kalmina), in wels der fich der Konig von Dahamet baufig aufhalt, foll an 15,000 Einwahner haben.

3) Die Mahier (die Republik Mahee) wohnen westlich von Dahomei, und bestehen aus mehrern Keinen, von einander unabhängigen Staaten, die gere durch ein gemeinschaftliches Band verbunden sind, und eine Art Cidgemffenschaft auszumachen scheinen.

5) Die Apoler (Apol), ein zahlreiches Bolt, bel fen Land führeftlich von Dabomei fich anfangt, und bis Rubien bin erftreckt. Sie follen bie Geiffel und bas Schreden aller ihrer Rachbarn fenn', und felbst von Das homeis Konig Aribut empfangen \*). Ihr Militar foll aus lauter Reiterei besteben, beren fie mohl hunderttaufend Mann haben follen (??) Uebrigens treiben fie Cflavenhandel, und miffen ihre Baumwolle und eine Art Gras. zu Bengen zu weben, aus welchen fie Rleibungen verfertie gen. - Das Deer foll ihre bochfte Gottheit (Setifch), und ber Anblick beffelben ihnen bei Tobesftrafe, burch ein altes Geset verboten senn. Ihr Konig ist angeblich fo abhangig von bem Willen feiner Unterthanen, bag, falls Das Bolt feiner Regierung mube ift, es in einer Deputas tion ibm vorftellt, er moge fich ber schweren Regierungs. forgen entledigen und ausruhen. Der Konig dankt bann für die Aufmerksamkeit, geht ins Innerfte feiner Gemacher, und lagt fich von feinen Beibern erdroffeln. folgt in aller Stille fein nachfter Erbe.

- 6) Die Tappaer sind uns ganzlich unbekannt, mussen aber sehr mächtig senn, wenn es wahr ist, daß ihnen die Anoier Tribut zahlen mussen.
- 7) Das Reich Benin foll in einer Lange von 75 Meilen sich an ber Rufte hin erstrecken, westlich des Flusses gleiches Namens, der an der Mundung an zwei beutsiche Reilen breit ist.

Das Land an der Kuste ist niedrig, morastig und sehr ungefund, erhebt sich aber nach dem Lande zu und soll stark bewohnt senn. Db es sich die nach Habesch erstrecke, last sen wir unausgenracht. Die Produkte des Landes sind die in dem übrigen Guinea gangbaren. Worzüglich wachsem eine eigene Art Pfesser, und die gewohnliche Baumweller sehr häusig. Die letztere wird von den Einwohnern zur verschiedenen Arten von Leugen verarbeitet.

Bean will bufte hateen, fie fepen une ein Stemm ber Schnepas.

## Rieberguinea,

nebft ben Eandern ber Makaffen, Anzichis und Schaggas im Innern Gubafrika's.

L Niederguinea oder die Kuste von Kongo besteht aus den Kustenlandern Laongo nebst Rgojo, Kakongo, Kongo, Angola und Beguela nebst einigen kleinern Landern. Der ganze Kuskenstrich mag eine Ausdehnung von etwa 210 (240) deutschen Reiten haben, gerechnet vom Cap Lopez Consalvo bis zum Cap Regro.

Die Ruften biefer Gegenden sind flach und eben, sandig und lange nicht so fruchtbar, als es die innern, und fast vollig unbekannten Lander seyn sollen. Allmählich hebt sich der Boden von der Kuste an zu Hügeln und Bersgen, die aber aus bloßem Thon und Sande bestehen follen; erst tiefer im Innern fangen die Steinarten in den großen. Gebirgsketten an, welche Sudafrika durchziehen, und sich in der Spite des Borgebirges der guten Hossnung endigen.

An Bewäfferung fehlt es in diesen gesegneten Lanbern nicht. Quellen, Bache und Flusse sinden sich reichlich, und versiegen auch in der heißesten Sahredzeit nie, inbem sie sich in dem weichen Boden tiefe Schluchten jum Bette gebildet haben, und die Ufer von reichbelaubten, vielgeasteten Baumen überschattet sind. Der Zaire oder Congo, der an seiner Mandung zwei deutsche Meilen breit ift, ber Roanza, ber aus bem Innern tommt, und ber Bembooroghe, welcher am schwarzen Bork gebirge fließt, sind bie uns bekanntesten größten Flusse. In den Zaire soll sich, wie Einige vermuthen, der Niger erzießen.

Die Dige ift nicht so unerträglich, als man ber lage nach wohl glauben follte; die anhaltenden Regenguffe, befrige Winde, die Gleichheit ber Tage und Nachte und ftartes Thauen, maßigen und milbern bieselbe.

Als lander innerhald des Wendezirkels haben sie beit schon oft ermähnten eropischen Regen, wodurch das Jahr in zwei verschiedene Witterungszeiten getheilt wird. Bom April bis zum September liegt der Sonnenstrahl senkrecht auf dem Boden, und die Hise dauert vier Stunden Vermittags, und eben so viel Rachmittags. Die Nachte, welche so ziemlich an lange den Tagen gleich sind, sind weit kuhler, als man der lage nach denken sollte, um so mehr, da regelmäßig ein sehr starker Thau fällt, und überdies am Tage ein diedbewolkter Himmel die Sone nenstrahlen abhält. Dies ist zwar die prostne, aber jest doch weniger heiße Zahreszeit.

Der Binter — wenn man biesen Ramen nehmenwill — ober die nasse Jahreszeit, ist die heißere und ungesundere, und dauent vom Oktober dis zum März. Starke mit Gewitten begleitete Regengusse erwecken ein neues leben in Pflanzen und Baumen; die welken Bläts ter fallen ab, und neue brechen hervor, die verbrannen Wiesen grunen; selbst halbverwelkte in die Erde gesteckte Zweige brechen auf, die Flässe schwellen an, das land wird überschwemmt, Sümpse werden erzeugt, und die Nordwest- und Nordosswinde weben anhaltend.

Schnee, Rolte und Froft teunt-man hier nicht, bochunterhalt man gegen bie Seuchtigkeit nachtliche Feuer.

Boben und Klima bringen eine folde Fruchtbar-Leit hervor, bag man ben singeftreuten Stamen, auch bek Afrika. ber forglosesten Bebauung, hundertstess wiederbekomme. Ein Maisforn bringt an 800 Körner; bes Gras wird to und mehr Juß hach; der Buchs der Baume ist unsglaublich huch; Ziegen und Schase bringen 3 und 4 lammer. — Welch ein Land, wenn es der Fleiß europäischer Hande bebauete!

Die Produfte biefes Erbfirichs find bie namlichen, welche bei Dberguinea angeführt find. Deerben von Elea phanten und wilben Buffeln, Die ju 2 und 300 Stud weiden; bas Rhinozeros und bas Flufipferd; tomen, Panther, Syanen, Bolfe, wilbe Schweine, Siriche, Bagellen und Antilopen, Affen in unglaublichen Schage ven, und unter biefen ben bem Denfchen abntichen Schimpanfe; Pferbe', Efet und Maulefel in großer Menge. welche aber bie Deger zu banbigen nicht verfteben. Diefe Thiere mogen vielleicht erft burth Europaer ins Land gekommen fenn.) Das hiefige Rindvielt wird von ben Megern faft gar nicht benutt; Schafe und Ziegen baben, wie faft überall in ben tropifchen Gegenben, ein futges Baar fact ber Bolle, fo wie guch bie Bunbe, bie bier feine Sausthiere find, nicht bellen. - Unter ber großen Menge von Wogein, Die uns lange noch nicht alle befannt find, finden fich außer bett befannten größern Raubpogeln, Papagaien, Pelitane, Blamingos und Straufe, Jafanen, Perloubner, jahme und milbe Ganfe, Enten und Subner, beren Gier tifen bier nicht ift. -Sm febr nachtbeilig großer Zahl, und in febr vielen Urten finden fich Schlangen, und unter ihnen eine Art Riefens folange, und die ihr an Lange gleiche Muamba, nebft vielen bochft giftigen Schlangen; Die Saimans, mehrere von 25 Bug lang, erfüllen bie Bluffe, und werfen bie Rabne um, um die Schiffenben ju faffen; eine fleinere Art foll gar nicht in die Bluffe gehen; fondern auf bem Lande ben Schafen, Biegen und bem Beffigel nachftellen; Eidechsen von unglaublicher Broke, die fliegende Gio penfe, melde von bem Wolke als eine Bottheit verehrt wird. Kamistans, Frosche, Ariten u. s. w. — An Fischen ist kein Mangel, boch kennt man die wenigken, Deuschrecken sinden sich in der Größe kleiner Bögel, Sie machen auf ihren Zügen ein widrig kreischendes Gerräusch, und warden im Nothfalle selbst von Europäern, pan den Negern gber als ein teckerbissen, gegesten. — Vienen sind hausig und wild. Man weibt sie mit Feuer aus den hohten Pamen, um ihren Sonig zu benuhen, Lermiten, und manchertei Arten verheerender Ameisen, nehst vielen beschwerlichen Inselten, als Muskiren u. s. w. sud zuw allze zehlreich. — Unter den Schnecken sins den sich Litten, die Aurin Schnecke an der Ruste.

Lange noch nicht fattfam bekannt ift bas Dflangene teich; hier machfen Palmen aller Art, welche Bein. Balten ju Dachern, Stricke, Rorbe, Matten, Samacts. me f. m. Hefern - ber Brodenffenbaum ober Basbab; bie Manglen, Papajen, Tamarinden, bie Pifangs, Pomer rangen und Bitronen, die erft von ben Portugiefen hieber gepflangt find ;- Baumwolle, Tabat, Manihot, Diment pfeffer, wilbes Buttetrobt, Weinftode, welche aus Dabera und den Rungrien bieber gebracht wurden, Dams, Mnangs, Batgten und viele andere Baume, Straucher und Pflangen', Die noch nicht beschrieben find. Einige birfeahnliche Getreibearten, europaifcher Beigen, auch Mais und Budmeigen gebeiben vortrefflich, und geben fabrlich zwei Ernbren; aber Reif ichast man nicht febr. Bluren und Felder prangen mit tilien, Spaginthen, Tulpen, Zuberofen - Die ungeheuren Grasmiefen merben im Junius angezundet; Schlangen und Raubthiere brei den bann muthend baraus hervor, und gerrifen, mas ihnen in ben Weg tommt; gange Beerden Thiere merben erwurge, und Reifende muffen fich auf bie Baume

Dold und Silber scheinen wohl vorhanden zu sennt, und ein sehr feines, dem Gold ahnkiches Aupser wird wirklich gegraben; häusiger aber wird Eisen aufgesucht, an welchem diese tander sehr reich zu senn schenen. Das Sisenerz ist von vorzüglicher Neinhelt. — Seesalz erhalt man, indem man Seewasser in den Gruben verdunsten läßt, oder aber es in Gesassen über Zeuet sest, und dann die zurückleibende Salzkruste abnimmt: In Angola ist in einem tiesen Thate ein Salzsee. Nachdem man gegraben hat, quillt das Wasser hervor und krystallistrischen Man macht Salzstücke gegen 3 Juß länge und einen halben Juß Breite, und treibt Pandel damit auf össentlichen Markten, oder tauscht es gegen Mehl, Dehl u. s. w. um. Das Salz heißt nach dem Ort, wo man es sindet: der Stein vom Duisama.

#### 1) Das Reith Logngo.

Bon Stadten und Dertern lagt fich bier wenig ere wahnen.

Der Hauptort ift Buali ober Loango, am Fluffe Guis too, eine halbe Meile von der Kufte gelegen, in einer großent Ebene, die mit Palmen und Pisange besett ift, unter welchen bie hauser stehen. Der Ort ist groß, indem zu sedem Sause noch so viel Land gehört, als die Familie bebaut. Die Straßen find lang und so schmal, daß nicht zwei Menschen neben eins ander gehen können, und das Gras wächst an einigen Orten so boch, daß man die Sauser kaum sehen kann. Die Einwohner verfertigen Zeuge aus Palmenfasern. Bor den königlichen, an der Westseite des Orts gelegenen, Sausern ist ein freier Platzwo der König seinen Kriegsrach halt, aber an sestlichen Tagen zu sienen Megradust ist, von der Stadt sind die könige lichen Begrädnisse, deren Platz mit Elephantenzähnen statt Pals lisaden eingezäunt ist. — Die europäischen Sandelshäuser sies gen eine Stunde von der Stadt aus einer Anhöhe.

Das Reich Dumba, nordlich von Loango, und bas Reich Rgojo ober Anglop follen von Loango abhangig fenn: Beibe mogen unbedeutende Stanten fenn; im Lestern ift der Seehafen Cabinde, wo ein ftarter Stiepenhanbel getrieben mirb. Das enfere liegt am Fluffe E om bi, bas andene am Baire.

Anmert. Man figt; bas fic in Counge ichwarze Juben, finden, die dus Babathe auch nicht das Wort fprachen, und weiße Meger (Dondos), die aber pielleicht nur durch eine Err Kranthelt diese Farbe erhalten haben.

# 2) Das Reich Cacongo,

ober auch nach bem Hafen Malimbogenannt, hat einen König, ber, mte der König von Angola, keine europäischen Waaren, außer Metall, Waffen, Holz und Elsenbeinmaaren, anruhren darf — (die Minister aber rühreti sie besto mehr an, h. h. handeln und beklelben sich auch das mit), so wie er selbst von keinem Europäer darf angerührt werden; bessen Trinken öffentlich geschieht, aber dennoch von Niemanden darf gesehen werden, daher denn auch Tesermann niederfällt, wenn er trinkt, der auch allein soeilt.

Die Sauptstadt ift Kingele, welche fast ganz wie Loangs beschaffen ift, und gesunde Luft bat. In dem Hafen Mastim be (Malenka), wo fich der Sandhante wegan die Schiffe unt dis auf eine Stunde dem Ufer nabern können, wird ein starter Sandel mit Stlaven gerrieben; welche man gegen Zeuge, Brantwein, Putver, Messer, Sabet, Sienstangun, Slass verlen u. f. w. eintauscht.

#### 3) Das Reich Congo,

toelches größer, als alle vorigen zusammen genommen fenn soll, und mehrere große Steome has, unter weichen der nördlich stießende Zaire, durch eine Vereinigung mehrerer Fluse, gebildet wird, und der Donda die südliche Grenze macht, hat große Gebirge und eine überaus große Fruchtbarkeit, daher man auch jährlich zwei Ernden salt, im April namlich, und im December. Das land ist, auf porzugiesische Weise, in Marquisate und herzogthümer eingetheilt, indem sonst die Portugiesen vielen Einstuß gehabt haben, welches vielleicht auch

noch newerdung ber Rall gewelen febn funn. Das Guts aus ber Droving, Bamba wirb allenthalben fingebrachts und an ber Rufte berfelben werben bie Bimbi gefangen, bie als Munge hier und in ben benachbarten Staaten aelten. - Das Chriftenthum bat fich vorzuglich in ber Proping Sogno, mo es fich querft ausbreitete, erhalten.

In bieler Prodies fiedt bie Refibeng. Ct. Caly abor ober Congo, so Meilen vom Deere, auf einem lieben Belfenbera. am Auffe-Lebumba. Die Stadt und die guf der naulichen Anbobe in einem großen Umtreis, liegenden Detter mogen an 200,000 Einwohnet haben, (40,000 nach Andern, welches wohl glaublicher ift). Die Straffen in Sqlvador fint lang und breit, die Plage mit Datwen befehr, und die niebrigen Baufer weiß angeftrichen. Bon ben chemaligen prachtigen Rirchen fteben Fuben oft vermuftet morben. Man bar bagegene andere Rieden erbauf.

In der Proving Sundig 10 Mailen nordlich von Salvabor, wird Gifen und ein heligetbes Rupfer geoppy-Die Ginwohner find fehr ftreitbar, und jum Theil To rob, mie bie benachbarten Schaggas. - Die Prowing Dango liegt fublich von Gundi. - Die Drowing Batta, auch füblich von Sundi , hat febr gutmuthige Cinwohner, die ebenfalls ju ben befiendigern Chriften geberen, und DR e fo mbi beißen. Mit ben benachbarten beibnifchen Bolfern, befonders mit ben Schungas, fabe ren fie unaufborliche Rriege. - Die Proving Demba liegt in ber Mitte bes lanbes. Die Gtabt gleiches Namens bet an 10,000 meistentheils christliche Einwohmer. - Debrere andere Provingen find, außer bem Damen, vollig unbefannt, und felbst mit bem Ramen berfelben ift man mobi nicht einmal gewiß.

#### Das Reid Angola.

Masta ober Dongo, wird von Congo burch ben Donbafluß getrenut, unb let ein febr gebirgiges lanb, beffen burre Berge ohne Quellen find, und um fo unfruchtbarer; da vom Mai bis Ofreber tein Eropfen Regen fallt, auch die Einwohner so klug noch nicht sind, 3kisternen anzwiegen. Die Einwohner liefern den Portugies sen gute Soldaten; man läßt sie aber denm Heidenthum, war sie micht zu erbittern. Das land ist in Provinzen ober Statthalterschaften eingetheilt. Der Hauptort ist

#### 5) Das Reich Benguela

erstreckt sich bis jum Cap Regro, und ist von mehrern Flussen bemasser. Man gewinnt viel Salz, welches sehr geschäften bemasser. Man gewinnt viel Salz, welches sehr geschäften geben Zimbis, und im Instern sind Elephanten, Khinozerdse, Zebras u. a. in. in undeschreiblicher Menge. — Eben die Zahlosisseit der wilderen wilder mehr aber noch die Einfalle der wilderen wilderen Wilderen Thie Bis and ber Wassermangel har dem Reiche viel Nachtheil gebracht. — Das tand hat seinen eizenen Konig, der (von Matamba aus, wie gesugt wird) zwar despotisch herkscht, aber doch inter Portugall steht. (Daeaus läßt sich schwer klug werden!) — Die Proving Rimba ist reich an Korn und Fischen; das gedirugige und wasserwichen Seella reich an Viehbeerden und Sisen, Be inde hat hinreichend Wild und zahmes Vieh.

# 200 6) Matamba. 11. 7) Das Land der Mataffen

mit Butter und Fett, fleiben fich in Thier und Schlape genhauten, bewaffnen fich mit Pifen, Saffagaien und Streitfolben, find tapfer gegen bie Feinde.

Sanct Philipp (San Felipe) de Benguele, Bafen, Fort und Stadt, hat ein ungesundes Klima, Bas herher aus Europa geschiedt wird, fliebt ober verdirbt an Lelb und Gefundheit, oder ift schon an der Seule werdorben, indem bie meisten Einwohner Verbrechen wegen Berwiesene find. Der Stlavenhandel ift bedeutent, und mag in manchen Jahren an 30,000 hinausgegangen seyn.

#### 7) Das Reich Matamba,

ziemlich zwischen Congo und Benguela gelegen, mit hoben Gebirgen und diden Waldungen, durch die Ueberschwemmungen des Coango und Coanga befeuchtet, und mit Gold, Silber und Sisen versehen, welches less tere nur allein zesucht wird, steht unter bem König von Matamba.

Anmert. Einige ermabnen bas van roben Menschenfreft fern bewohnte Land Jago Coronda befondere. Miez mand tennt es.

## nutpfler II. ?) Das Land ber Mataffen,

to the state of th

ober Matoffen, liegt an ber Westtuste, soll nur 30 Meilen Umfang haben, und mit mancherlei kleinem Bildpret reichlich versehen senn. Die Einwohner werden wir, da sie wohl mehr ein Kaffern- als ein Negero ftamm senn mögen, unter ben übrigen Raffern nachmals aufführen.

#### 8) Die Lander der Anzichis und Schaggas.

Die lander ber erstern, ober bas Reich Angito ober Mitofo, sollen in der Mitte zwischen der Ofe und Westftufte, gerade unter der Linie liegen, und sich bis Nusbien erstrecken. Das Bolt scheint aus herumstreisenden Rauberhorden zu bestehen, die im Rlettern und Bogens

foinsen sehr geschielt, und soger 28 Pfelle so schnell abo zuschießen im Stande seyn sollen, daß der leite schon abs fliegt, ebe der exster auf die Erde fallt. Auch mit den Streitärten wüßten sie so gewandt umzugehen, daß sie Die Pfelle ihrer Feinde höchst geschielt damit ausparirten. Ihre Krieger hatten einen Gurtel von Elephantenhautz gegen Frande und Freunde wären sie gutmuthig und treuwild und grausam gegen Feinde, die sie theils als Stlae ven nach Congo bringen, theils schlachten, um sie zu fressen. Es soll öffentliche Märkte geben, wo Menschenfleisch seit ist. Menschen mussen überhaupt bei allen ihr ren Feierlichkeiten geopsett werden.

Sine Religion scheinen sie nicht zu haben; boch ist die Weschneidung ebenfalls üblich, woraus sich aber keinesweges auf Religion schließen läßt. Gemoine laute gehn mit dem Oberkleid nackt, und tragen das Haar bes bioßen Ropses in Flechten. Doch haben die Weiber und die Vornehmen überall Bekleidung. Einschnitte ins Gesiche zu machen ist allgemein, und geschieht in früher Jungend.— Einem Vornehmen gibt man nach dem Lode seine besten Sachen und zwei von seinen Weibern mit ins Grab, nachdem man ihnen zuvor die Arme zerbrochen hat.

Die Hauptbeschäftigung vieser Menschen soll, wie gefagt, Rauberei senn, wovon sie vorzüglich leben. Sie
versertigen jedoch auch einige Zeuge aus Pflanzenfasern,
die sie evenfalls nebst Etsenbein zu Markte nach Congo
bringen, und dagegen Kauris, Salz und manche europaische Artikel erhandeln. — Sie sollen einen König haben, unter welchem wieder einige Fürsten stehen. — So
tauten die ungewissen Nachrichten von diesen Menschen.

## Die Schaggas,

Jaggas, Giafi, Gager, Agagis, (gu welchen man auch bie Angichis rechnet,) find nach ben Nach-

eichien, die wie von ihnen haben, eine flechterliche medfchenfrefferifcher Regernation; Die in gang Niebergninen, vorzüglich in Benguela; und noch weiter füblich umberfiteift.

Man rechnet zu ben Sichangalanbern bas schon erwähnte Anziko, bas land Bukamela und Konstabela, bas land ber Baka Bake, bessen Gillen, bie aber boch Clephantenjagd als Hauptbefchaftigung treiben, bas Königreich Funfcheno, und noch mehrere endere, von welchen allen wir nichts wissen.

Die Schaggas murben etft mit Anfang bes fechsi geniten Jahrhunderts in Miederguinea befannt 1) und eichteren ein fürchterliches Bluthab unter ben Einwohnerst Es find große, ftarte, gang fdmarge Menfchen, beren Buffen Bogen, Merte und leberne Schilbe finb, und bie fine voni Raube leben. Gie luchen zu ihrem Anfenehalt Die fruchtbarften Gegenben aus, Befonders bie. wo Palmen in Menge find, welche fie nieberhauen, gebn Tage liegen laffen, um bann Debl bavon abzugapfen, befo fen fie fich als Mabrung bedienen. Rirgends bauen fie bin Ctud land an. Daben fie in einer Begent alles erbeutete Wieh aufgezehrt, fo ziehen fie weiter, und fchlagen ein lager auf, welches fie mit Baumen im Birtel umber verschanzen. Zwolf Eingange ober Thore führen au bem tager ; und jedes Thor fleht unter ben Befehlen eines vornehmen Anführers oder Benerals. - Der Dbergeneral muß ein Mann von vorzüglicher Zapferfeit fenn. Diefer ift zugleich auch Oberprieftet, ber Die Zauberei und Babrfagerei verfteben muß, ben Goben bie Obfer bringt. - boch fieht man feine Gobenbilber im Lager - und fie um Rath fragt. Er ift ftrenge gegen bie Golbaten, lagt bie Muthlofen und Gluchtigen auf ber Stelle tobten

<sup>&</sup>quot;) Ce ift febr mabricoeinlich, das um biefe Brit eine Banderung mehrerer Boller aus ben Gebirgen Mittelafrifa's in Die Chenen Statt batte.

und auffeeffen, pub feuere die Lupferfeit bes Treeres burch

Det General hat die Knoten selnes Haupthaars mit Bamba. Muscheln durchstochten; von einer andern Ure Muscheln, die man auf der Kuste fangt, ist sein Halsband. Ein Gurtel, oder Landes, von Straußeneiern geht um die Mitte bes Leibes, welcher mit einem Zeuge aus Palmensasern bedett'ist. Rupferstreisen schmuden Nase ind Ohren; auf bein leibe sind viele Figuten einges schmitten, und jeden Lag wird er mit Menschensett frisch beschmiert, und roth und weiß angemalt. Zu feinem Gesfolge gehoren 20 bis 30 Frauen, die seinen Bogen, seine Pfeile und Becher tragen. Will er aus dem Becher trinstrit, so knieen sie alle nieder, klopfen in die Pande, und singen.

Die Rrauen burchflechten ebenfalls ihre Saare mit Bambamufdeln, tragen viele Bierrathen um Bals, Arme und Brine. Es ift nothwendig, woffen fit anders nicht von fren Mannern veraditet, und bei ben Mahlgeiten Detflogen fenn, bag fie fich in ber obern und untern Rinnfobe a Babne ausziehen. - Die neugebornen Rinber werben (over vielmehr wirden, benn eigentlich find alle biefe Radrichten gar nicht von beute und gestern, und es kann fich nun manches febr veranbert haben) lebenbig bes graben, mithin inng bas Wolf bie geraubten Rnaben und Madden erziehen, Die eine Beute ihrer Giege find. um fich felbft bumit zu ergangen. - Undere erbeurete Menichen, Die ermachsen find, werden erschlagen und gefreffen; aber bem Rnaben, ben man erhalten mill, gibt wan ein Band um ben Sals, welches nur bann erft abe genommen wirb, bis fie bem General bas Saupt eines Reindes gebracht baben. Erft bann find fie freie leute und Bonfos (Golbaten).

Jebe große Unternehmung wird mit Opfern und rell. gloßen Beierlichfeiten begonnen. Ehe bie Sonne aufgeht;

bringt man bas Opfer, bei welchem ber Bentral auf feis nem Stubl fist, und links und rechts einen Rauberer neben fich fteben bat. 40 ober 50 Beiber fteben mit Zebraidmangen um ibn ber, webelnd und fingend, und binter ihnen wird bas Spiel von Trommeln und andern Inftrus menten gebort. Auf einem großen Feuer in ber Ditte ftebet ein irbener Lopf mit weißem Pulver, momit bie Zauberer Stirn, Schlafe, Bruft und Bauch beschmies Erft bei Connenuntergang find die Zeremonient beendigt, mo Die Zauberer bann bem Beneral feine Art ober Rafenja überreichen, und ibn ermabnen, tapfen gegen bie Beinde ju fenn, weil fein Mofifo (fein Schutgott) bei ihm fen. Dierauf bringt man ihm eines Rnaben, ben er fogleich tobtef; bann vier Danger, von welchen er zwei umbringt, bie beiben anbern aber guffere halb des lagers umbringen laft.

Alle diese Erzählungen haben kein Zeugniß, als bes 200 Sahr alte von dem Englander Battel, welcher den Gebrauchen der Weiber nicht mit zusehen durfte. — Man gab auch vor, daß dem General der Misiko erschienen sep, auf dessen Befehl 5 Rube innerhalb, und eben so viel außerhalb des lagers, und auch 5 Ziegen und 5 Hunde geschlachtet wurden, deren Blut ins Feuer gessprengt, das Fleisch aber jubelnd verzehrt wurde.

Die Graufamkeit diefer Volker ist schanbererregend. Ihre Lieblingsspeise ist das Fleisch der Feinde,
und in dessen Ermangelung werden ihre Stlaven erwürgt,
deren Blut sie auch begierig sausen; selbst das Fleisch ihrer nahen Verwandten und sogar ihrer Kinder derzehren
sie ohne Abscheu; nur das Fleisch der Weiber darf nicht gegessen werden, dagegen werden diese zu Opfern gebraucht, welche Verstorbenen gebracht werden. Man zerbricht ihnen die Arme, und seht sie mit dem Todten in
das Grabgewölbe. In dem Chilongi, oder lager,
darf keine Fran niederkommen, wenn sie nicht mit ihrem

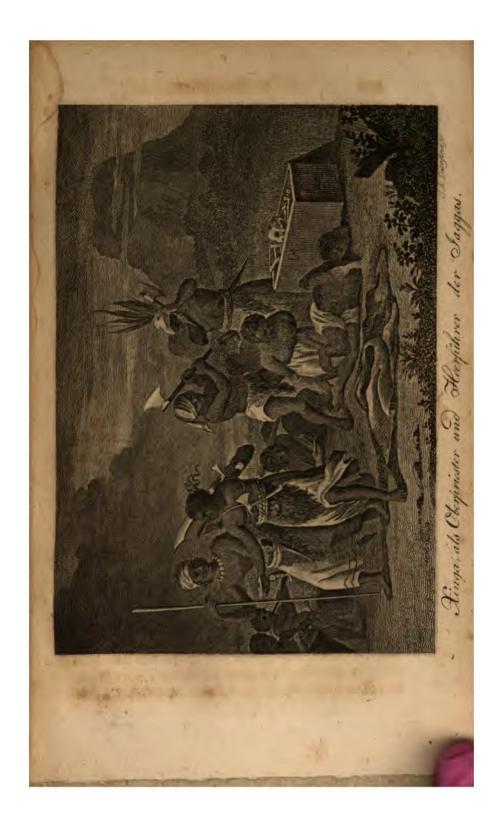



Kinde ungebracht fenn will. - Doch diefe Granfamfift foll einiger Orten nicht mehr fo fürchtetlich geubt werben, wiewohl fie urfprunglich gefeslich burch bie Schanga Pringeffin Tembau Dumba gemacht worden ift, welche bei einem Stamm biefer Ration Die Anfabrerin, und als eine große Rriegerin geachtet war. Um fich ein furchterliches Unfeben ju geben, gerfließ fie ihren eigenen mannlichen Saugling vor ben Mugen ihres Bolts in einem Morfer, ließ ihn fochen, und machte eine Galbe baraus, die jeben unübermindlich fenn ließe, ber fich bamit bestriche. Ihr Wolf abmte ihr in biefer Scheußlichkeit baufig nach. — Alle eigenen Rnaben follten eigentlich bei Diefem Stamme gemordet werden, aber bas mit ber gange Stamm nicht ausginge, fo burfren bie Rnaben, bie man als Rriegsgefangene erbeutete, ju eigenen Rinbern aufgenommen, ober ftatt ber eigenen Rnaben frembe geopfett werben. Dur burften bie am leben erbaltenen nicht vor einem gewissen Alter ins Lager fommen, wo fie benn feierlich aufgenommen wurden.

Die Schaggas haben ihre Priester und Zauberer, die Shingili heißen, und zugleich Erflarer der Gesete sind. — Die Toden werden bet ihnen gewaschen, die Haare schön gekräuselt, die Leichname aufs Beste bekleidet und mit wohlriechendem Pulver bestreut. Die Verwandeten sammeln sich alle Monate am Grabe und singen drei Tage lang Traucrgesange. Die Leichname solcher Mensichen, die sich um die Nation verdient gemacht haben, b vahrt man in hölzernen Särgen, die man mie Thiershäuten und Zeugen bedeckt. Diese Särge werden auch als Fetische angesehen. — Kranke Leute werden bei ihe nen gemieden; Niemand nimmt sich derselben an.

Die Chilongi ober Lager fonnen leicht abgebroden werden, wenn man einen andern Bohnplag fiichen will. Jedes kager hat 7 Abtheilungen, beren jede unter einem befondern Officiar fieht. In ber Mitte bes lagers And: die Bohaungen für, den Sauptanführer und beffen Angehörige. Alle Schaggas fechten zu Zuß; Reiterei Lennt man in diesem Theile Afrika's niche.

In des Konigs (Obergenerals?) Gegenwart barf fich Miemand fegen, außer der Golombolo, ber Oberrichter und Oberft der Garben ift. Wer mit dem König fpricht, muß fich zuvor auf die Erde niederwerfen.

So lauten die Nachrichten von diesem Bolte. Man mertt leicht, wie verworren und mangelhaft dieselben find. Es ist merkwurdig, daß Fremde, die mit demselben gu thun gehabt, oder gar fich unter bemselben aufgehalten haben, boch keineswegs über Mighanblungen klagen.

Die Gallas-, Schaggas- und Raffernlanber, begreift man unter bem Namen: Inneres Subafrika.

Unin ett. Die Lander ber Gallas f. Sabefd,

# Einwahner Oberguineas.

## Die Reger

find ein großes weitausgebreitetes Bolt, welches vorziglich in Ober und Riebergninea seinen Sis hat, und
deren sämmtliche Stämme uns noch nicht bekannt sind.
Man rechnet auch die Gallas, und auch wohl die Einwohner von Nubien und Nigritien, von Mos
nomotopa, Sofala, Zangwebar zu den Regern,
da dieselben in Farbe, Bilbung und Gestalt ben eigenttichen Negern sehr ähnlich sind, wiewohl alle dazu gerechneten Böllerschaften ein große Berschiedenheis des
Sprache haben!

In-Senegambien sind die Hauptstämme ber Reger die Zulahs, die siplich und nördlich bes Sesnegele mohnen, die Zalakken, abusalle, südlich an

Senegul, und bie Man bing as, bie in gang Senegang bien, vom Senegal bis gu Sievra leona bin ausgebreitet find, und zu ben edzesten Regern gehoren. — Einige fleine Wolferschaften, Die Sereren, Felupen, Paspels u. a. m. gehoren auch hieber.

Der Neger hat bei einer mehr ober minder schwarzen Farbe eine dick sammetartige Haut, einen eigenen Rerk riechenden Schweiß und frauses, schwarzes, zuweilem auch röthliches Wollenhaar. Der Kopf ist schmal und zusammengedrückt, und der Unwertheil des Gesichts tritt weit hervor. Die Nase ist gewöhnlich platt gestrückt, wiewohl es auch Neger mit erhabenen Nasen gibt, und die rothen lippen sind hoch ausgeworfen. Die schönzgeordneten ganz weißen Zahne werden statt der Zahne bürste mit einem faserigen Polze abgeriehen, und rein und glänzend erhalten.

Meistentheils ist ber Neger von starken Körperbau, bie Bruft breit und der Schenkel kart, die Being gen wähnlich etwas eingebogen, und der Juf durch bas be- flandige Barfufgeben breit.

Der Neger ift kraftvoll und gelenkig und großer Anftrengungen fähig. Ware feine Thatigkeit größer, wier wohlhabend mußte er unter feinem glucklichen himmelfenn, wo fast ohne Muhe die edetsten Gewächse und Früchte dem Boden entsprießen! Aber seine Träpheise bringt ihn zuweilen in Gefahr, hungers zu sterben.

Bir wollen erft, so weit bas hier angeht, Die Nes ger nach ihren Stammen, und bann im Allgemeinen beschreiben.

Ple Sereran, die meistens um das grüne Borges. birge wohnen, in Keinen unterjochten Freistauten leben, und in verschiedene Stämme abgetheilt sind, halt man für ein mildes Nak. Sie leben ziemlich im Naturzu feande und in twinen Republiten, fallen nackt gehen, vone Gottheit und Gotter, gutmuthig und rachluchtig, einfach in ihrer Lebensart, und bienstfertig und freigebig befon- ders gegen die Weißen fenn \*).

Die Saracolets aus Galam find unruhige Renfchen, treulos, habfüchtig. — So fchilbert man fie und, und mehr weiß man von denfelben nichts.

Die Relupes, langs ber Gubfeite bes Gambia. und an ber Mordfeite bes Cafamanca, find febr wild und graufam, wohnen in Dorfern, bauen Reif, Birfe, gleben Rindvieh und Biegen, follen gern fremde Sitten annehmen, und gegen Dienfte erfenntlich fenn. Derter find mit Pallifaden und Ballen befestigt. find friegerisch und tapfer, baber fle auch von ben vieladhlreichern Mandingos nie übermaltigt find."- Thre Ronige und Oberhaupter haben teine erbliche Burbe. und manche find ohne Alles Oberhaupt. Die Rteitung ift, wie bei ben Regern überhaupt (bar Schurg um bie Senden) und eben fo die Religion; Diefer macht ein Ochs fenborn, jener einen Baum, ein wildes Thier u. f. m. zu feinem Betifch. Db fie fo überaus graufam, namente lich gegen Weiße find, ftebe babin! - Die füblich bes Domingofluffes werben als verträgliche Menfchen gefdilbert,

Die Papels, füblich am Domingofluß, bewohnen bie Insel Bissao nebst einigen benachbarten Juseln, haben ihre Könige, bei beren Tode mehr als 30 Menschen, sonderlich junge Madchen und Stlaven erwurgt

Dere Weiber follen die schönften im Morgentande, ihre Diehe beerden fehr zahlreich, ihre Unwissenbeit in teligidsen Singen sehr groß, und ihre Geschicklichkeit im Reldban bedentend sehre Leigien werden außerbalb der Görfer in runden hütten beigesetzt, Die mannlichen Graber haben oben auf der Spite Bogen und Pfeite, die weiblichen ginen Morfer tam Reifftampfen).

werben, so wie man auch mit ihnen alle ihre Reichthumer begrabt 2). Man erzählt, daß die Leiche des verstorwbenen-Könige vor der Beerdigung in die Höhe geworfen, und dersenige zum König ernannt wird, auf welchen der Perstorbene fällt (nach Undern der, auf welchen zuerst das Schilf der Hutte fällt, unter welcher der Leichnamstand).

Die Bagnolen, Die in ber Rabe ber Felupen mohnen, find ein fleines Bolfchen, beren Beiber als gute Hausmutter geruhmt merben. Sie leben frei, und werben als frei und gesittet geschilbert.

Die Balanten, nordwarts ber Infel Buffi, bemobnen ein fleines landchen, leben als Republikaner, follen febr tuckisch fenn und keinen Fremden ins land laffen.

Die Raulus find febr geschickt im Weben von

Die Fulahneger, welche große Aehnlichkeit mit ben Mohren haben, und weder so schwarz sind als die Neger, noch so platte Nasen, rothe Qurftlippen, breite Gesichter, krause Wollenhaare, sondern ein großes Auge, schone Nase und angenehme Bildung haben, sind ein arbeitsames und fleißiges Volk, bas sehr eifrig im Anbaue der Hirse, des Tabaks, der Baumwolle, der Erbsen

Die Bornehmen haben febr regelmäßig fünftlich den Leib tattos wirk, und selbst den Löchtern des Monarchen von Sissao diente dies als Kleidung (nebst der kleinen Pagne um den Leib und einis gen Korallenschnuren). Sie sind febr gute Auderleute; nennen ihren hauptgöhen, der in kleiner Figur vorgestellt wird. Ebi na ciwiewohl jeder noch seinen besondern Fetisch dat), leden mit ihren Randbarn in sterem Krieg, der aber in wenig Lagen meistens ohne Menschahlt berühlt berührt ift, wenn man auch nur ein Dorf geptuns dert hat; verkaufen die Gesangenen, wenn der Ausgang des Krieges glücklich war, und halten den Ihrigen, die etwa im Kriege bleiben, seierliche Leichenbegängnisse. Besonders ist, daß sie eine Urt Zeichensprache baben.

u. s. w. ift, und vortreffliche heerben von Rindvieß, Schafen und Ziegen balt. — Sie wissen höflich mit Fremden umzugehen, lieben die europäischen Waaren sehr, halten viel auf die Jagd, welche in ihrem wildpretzeichen Lande treffliche Ausbeute gibt, und ergößen sich an Tanz und Musit.

Die fehr gut gebildeten Beiber diefes Bolls fleis ben fich nett und geschmachvoll in feine Tucher und geftreifte baumwollene Zeuge, und pußen fich mit Bermftein, Goldfügelchen und Glastvrallen.

Die Straffen ihrer Dorfer find weit und regela maffig, und bie Baufer gwar nur von Thon gebaut, und mit einem Strohdache gebeckt, aber allezeit burch bie Rrauen nett und fauber gehalten. Ein Pallisabenwert Innerhalb ber Einumgiebt und ichust biefe Dorfer. faffung wird die Baumwolle gezogen, die fie felbft meben, auferhalb berfelben aber auf ber einen Seite ber Mais und anbere Betreibearten, und auf ber anbern Seite haben bie heerden ihren Standplat, die von den reichen Weiden nach Saufe getrieben find. In der Mitte ihrer Burben ift ein Bachthaus errichtet, um rauberifche Den. ichen ober Thiere ju entbeden und abzuhalten. Um biefes Bachthaus berum fteben Pfable, an welche fich bas Bieb willig anbinden lagt, bas Abends und Morgens gemolfen wirb. Wier bis funf bewaffnete Manner halten bes Rachts bie Badje. Der Plas für bie Kelber und Beerden ift burch eine zweite Gingaunung von fachlichten Bemachfen eingeschloffen.

Der Fulah ist tapfer und beherzt, und hat sich mit seinen Hassageien ober Wurfspießen und Lanzen, mit seinem Bogen, Pfeilen und Dirschfängern, und auch wohl mit dem Feuergewehr, in dessen Gebrauch er keineswegs ungeschickt ist, Achtung, selbst bei den kriegerischen Jalofen, zu schaffen gewußt. Dennoch werden diese Menschen allgemein als sehr sanstmuthig und gutmuthig bes

fchrieben, als Leute, welche Fremden gern bienen und belfen, und unter einander hochft friedfertig und einträcktig find. Sie haben, wiewohl sie mitten unter den Neugern leben, ihre eigenen Obrigfeiten, die aber außeest gelinde und nach den Wunschen des gesammten Bolts resigieren. Dagegen thut jeder Untergebene was recht und billig ist, und wer anders handeln wollte, wurde Allen zum Abscheu werden.

Reinlichkeit ift eine Saupteigenschaft bes Fuliers. Seine Saufer, feine weiße baumwollene Rleidung, seine Berathe, seine Milch und Butter, die er an Fremde abläft, alles ist sauber. Wenn sie Jemandem von ihrer Butter ober Milch verkaufen, so sind die Kurbisse, worin bieselbe gebracht wird, außerst rein, und die Frauen wurden sich sehr schamen, wenn nur ein Haar darin gefunden wurde.

Der Fuller ist ein eifriger Mahomebaner. In ihren Schulen wird bas Arabische gelehrt, und sie verstehen und sprechen baffelbe baber fast alle neben ihrer eigenen Sprache. Brantwein und andere starte Getrante wird nicht leicht Jemand trinten. Uebrigens halt man sie für Abtommlinge eines arabischen Stammes.

Die Jaloffen seben schwarz wie Seenholz, haben eine sammtartige Haut, sind schon schlank und lang gewachsen, mit lebhaftem Auge, vollen, wiewohl nicht geschwollenen Lippen und mit trauserem Wollenhaar. Sie
werden von einigen Reisenden als hochst diebische Menaschen, die selbst mit den Jußzehen Dinge aufzuheben und in
den Gürtel hinein zu bringen wissen, und als Leute beschrieben, die alle Welt betrügen; als rohe viehische Menschen,
wo der Vater den Sohn, und der Sohn den Vater zum
Sklaven verhandelt; Menschen voll Lugs, voll Versoffenheit, voll Wollust. — Undere schildern sie als die
besten und gutmutthigsen Leute, und zwar nach einem lane

gern Aufeithalte bet ihnen. — Es mag wohl ein Theil piefes Bolts burch ben Hanbel mit Europäern ziemlich verberbt, und ein anderer Theil in seiner ursprunglichen Einfalt und Schlichtheit geblieben fenn.

Die Frauen dieser Nation follen sehr gelehrig und klug senn, und gelten daher im Stavenhandel an 20 bis 30 Pistolen mehr, als andere Regerinnen. — Die Manner treiben Jagd und Fischerei. Man versertigt viele baumwollene Zeuge von großer Lange, aber kaum eines Zußes breit. Man naht diese Zeuge zusammen, und fürbt sie blau und gelb.

Der Jaloffe besist viele Rameele, Rinber, Bies gen; baut hirse und Früchte, hat seinen König, der unumschränkt regiert, und unter welchen der große Jerafo, ober Scherif, der Oberrichter ift, welcher von Zeit zu Zeit durchs land reiset, und Klagen und Streitigkeiten schlichtet. Mit ihm zugleich reiset der Kondi, oder Biectonig, und betreibt die nämliche Sache.

Anmert. Die Nachrichten von diesem Bolle find freitich hoch unvollkändig. Man halt fie für teine eigenfliche Reger.

Die Mandingoneger, ober Sofeer, welche aus bem Innern Senegambiens herstammen, haben die echte Regerform, starte Gtieber, dicke Lippen, platte Nasen, tiefe Augen, sehr frause Haare, turze unterseste Statur, breite Schultern, und nicht ganz schwarze Farbe; sie machen eine zahlreiche Bolterschaft am Gambia.

Wenn Moore durch eine ihrer Stadte reifete, so kamen alle, ihm die Hand zu reichen, ausgenommen einige Frauen, die davonliesen, weil sie noch mie einen weißen Mann gesehen hatten. Manche ladeten ihn in ihre Hauser ein, und führten ihm Weiber und Tochter herbei, damit sie den Fremden begrüßten. Diese setzen sich neben ihn, und bewunderten seine Spozen, Scieseln und an-



THE NEW YOR PUBLIC I. RARY.

ASTOR, LENDX AND TILDEN FOUL DATIONS

dere Rfeibungsftucke, und unterhielten fith mit ihm bar-

Der Tang wird, wie von allen Negern, auch von ihnen leidenschaftlich geliebt, und, mit den wunderlichsten Sprüngen und Stellingen zweilen an 24 Stunden fortgescht. Sie tragen meistentheils einen Degen, und sollen ihr auch zu sühren verstehen, aber außer demselben sühren sie auch ein Mester als Baffe. Vom Tabakranchen sind sie sehr-große Liebhaber, und bediepen sich dazu, sehr langer Nohre von holz und Köpfe aus Thon, beide von ihnen selbst gemacht, so wie sie auch den Tabak seicht erbauen. Ueberhaupt scheinen sie den Feldsau und die Riehnecht sehr auf zu verstehen.

Im Puntt der Chre find fie fehr empfindlich und gerathen leicht aneinander; felbst eine Art formticher Zweikampf scheint ihnen nicht fremd zu sepn, und es foll in ihren Streitigkeiten nicht selten seyn, daß einer ben anbern niedersticht.

Die Mandingos sind ein starker Schlag Menschen. Die Kinder werden schon fruhzeitig abgehartet, indem man sie täglich wohl einmal die über den Kopf in kaltes Baffer taucht, und sie dann mit Palmohl abseidt: Das Lind geht die zum geen Jahre nackend, und hat keine Bekteibung und auch keinen andern Schmut, als die Figuren, die man in den Kopper eingerift oder einge stocken hat.

Buei Krantheiten find ihnen fehr gefährlich - bee Elephantiafis, bei welcher die Beine unglaublich biet aufchweiten, und ber Guineawurm, ober Nerven- wurm, den man im föhlichen Afien, in gang Genegambien und Chuinea, und in Westindien sindet. Er ist ein dumez, wohl en zuellen tanger Burm, der fich an Beimen nich Gehenkein - agennmeiß nicht, wie ? — erzeugt, und murmit langmierigen Muhe und nicht wie Schmerz, und Ander hürantenden mitch.

Der Manbingo ift ein Mahomedaner, und hitet fich baber vor Bein und Brantwein. Die in bem Reiche Gatam wohnenben machen auf ihren weitläuftigen Dan-belsreisen zugleich die Glaubensprediger für den Mahomedanismus, so wie sie denn auch Arabisch lesen und schreiben können.

Die Manbingos in Bambut tennen ben Mahomet taum bem Namen nach, haben teine Marabuts ober Prieftet unter sich, find ein harmlofes friedliches Bolt, welches freilich, wie fast alle Reger, ber Mußiggange fehr ergeben ist, aber nicht bem Menschenranbe, daber es auch nur wenig Gtlaven unter ihnen gibt, wiewohl sie viel berselben bei ihrem Berghaus brauchen konnten.

Die Manbingo's am Gambla behandeln ihre Stlaven auch fehr gut, und wollten fie einen derfelben, ausgenommen Berbrechen wegen, vertaufen, fo liefen alle nach bem nachsten Reiche, und fanden gewiß Schus.

Der Bambutaner ift fo friedlich, bag bei ben jährlichen Einfallen ber Kaffonen, die etwa 500 Mann fart kommen, und Alles plundern und verheeren, fie lieber in die unzugänglichen Felfen von Lambaurn fich appor verfteden, als fich vertheidigen.

In jedem Dorfe haben sie ihren Versamintungsort, wie Bentaba, eine auf Saulen enhende und mie Stroß gedette Halle, welche die fammtlichen mannlichen Eins wohner eines Dorfs faßt, die über 12 Jahr sind. Dies werden alle äffentliche Angelegenheiten verhandele und Blagen geschichtet; hier kommt man Lagelang von Worgen an pasammen, Labat gu wurden, zu spielen, zu erzählen. Daah Gonnennntevgang konnien auch Weiber und Widschiffen bei Gonne weiter überlassen fich bem Bergnügen des Langes mit einen margenden Arstischen. In

ben tollften und nnanständigsten Stellungen, unter bem betäubenden tarm ber Trommeln und anderer Instrummente, und unter dem Zujauchzen und Händeklatschen der Zuschauer, die badurch den Takt angeben helfen, rasen und springen sie umber.

Der bambukanische Manbingo halt sich so viel Frauen, als er bei ber Fruchtbarkeit seines Bobens eknahren kann... Wenn er ben Aeltern ein Paar Pfund Salz, ein wenig Gold und etwa auch ein Stuck Vieh, der Brauk. aber einige Pagnen, einige Paar Korduanpantoffeln, Puhlachen von Glaskorallen, Bernstein, einige holland bische Thaler, und etwa einige Korbe hiese geben kann, so kame er selbst die Lochter eines Oberhaupts zur Frau haben.

Sind die Geschenke angenommen, so führen die Aeleten ihre Lochter in das Jaus des zukunstigen Mannes, unter zahlreicher Begleitung von Weibern, Tänzern, Musstanten, Sängern und Sängerinnen, die Braut und Bräutigam höchlich rühmen. — Die Braut zieht var der Hütte des Bräutigams die Pantoffeln aus, nimmt eine Rutbifflasche mit Wasser, und pocht an die Hütte. Man macht auf; sie nähert sich dem zukunstigen von den Angesehensten seiner Bamilie umringten Gatten, wirst sich vor ihm nieder, und gießt ihm etwas Wasser aus der Lürbifflasche auf die Füße, welches sie ihm dante mit dem amsersten Lieils ühres leibschurzes abtrocknet. (Auf eine ziemlich ähnliche Weise mit Knieen und Fußwaschen, empfängt bei den übrigen Mandingas jede Frau ihren von einer Reise heimelehrenden Mann.

Der Bambukaner ist gegen seine kandsteute sehr effen und gastifrei, und mistrauisch gegen die Beisen, deren tist und Tucke er also wehl kennen geleint hat. — Ein weisender Reger darf dreift in die erste beste Hutte eintrest tun; Psiemand verweigert ihm, mas ar ihm geben kann; Pseider, wenn es ihm daren gebricht, und Essen und

sande und in twinen Republich, fallen nacht gehen, obne Gattheit und Gotter, gutmuthig und rachluchtig, einfach in ihrer Lebensart, und dienstfertig und freigebig befon- ders gegen die Weißen senn \*).

Die Saracolets aus Galam find unruhige Renfchen, treulos, habfüchtig. — Go schilbert man fie une, und mehr weiß man von benfelben nichts.

Die Felupes, langs ber Gubfeite bes Sambia. und an ber Mordfeite bes Cafamanca, find febr wild und graufam, wohnen in Dorfern, bauen Reif, Birfe, gieben Rindvieh und Ziegen, follen gern fremde Sitten annehmen, und gegen Dienfte erfenntlich fenn. Derter find mit Pallifaden und Ballen befestigt. find friegerisch und tapfer, baber sie auch von ben viel adhlreichern Mandingos nie übermaltigt find. -- 3bre Ronige und Oberhaupter haben feine erbliche Burbe, und manche find ohne Alles Dberhaupt. Die Rieibung ift, wie bei ben Regern überhaupt (ber Schurz um bie Senden) und eben fo die Religion; Diefer macht ein Oche fenborn, jener einen Baum, ein wildes Thier u. f. m. gu feinem Betifch. Db fie fo überque graufam, namente lich gegen Beiße find, ftebe babin! - Die füblich bes Domingofluffes werben als verträgliche Menfchen geschildert.

Die Papels, füblich am Domingofiug, bewohnen bie Infel Biffao nebst einigen benachbarren Jufeln, haben ihre Konige, bet beren Lobe mehr als 30 Men-fchen, fonderlich junge Madchen und Stlaven erwurgt

Die Meiber follen die schönftet im Margenlande, ihre Diebe beerden febr jahlreich, ihre Unwissenbeit in keligiösen Singen sehr groß, und ihre Geschicklichkeit im Lelban bedeutend sehn: Ihre Leichen werden außerbalb der Görfer in runden hütten beigesetzt, Die mannlichen Gräver baben oben auf der Spise Bogen und Pfeile, die weiblichen sinm Morfer Laum Reißsampfen).

werben, so wie man auch mit ihnen alle ihre Reichthumer begrabt 4). Man erzählt, daß die Leiche des verstorbenen Königs vor der-Beerdigung in die Hohe geworfen, und bersenige zum König ernannt wird, auf welchen der Perstorbene fällt (nach Undern der, auf welchen zuerst das Schilf der Hutte fällt, unter welcher der Leichnam stand).

Die Bagnolen, bie in ber Rabe ber Felupen mohnen, find ein fleines Bolfchen, beren Beiber als gute Hausmitter gerühmt merben. Sie leben frei, und werben als frei und gesittet geschildert.

Die Balanten, nordwarts ber Infel Buffi, bemobnen ein fleines tandchen, leben als Republikaner, follen febr tuckisch fenn und keinen Fremden ins tand laffen.

Die Raulus find febr geschickt im Weben von

Die Bulahneger, welche große Aehnlichkeit mit ben Mohren haben, und weder so schwarz sind als die Meger, noch so platte Nasen, rothe Qurftlippen, breite Gesichter, krause Wollenhaare, sondern ein großes Auge, schone Nase und angenehme Bildung haben, sind ein arbeitsames und fleißiges Wolk, bas sehr eifrig im Anbaue der Hirse, des Labats, der Baumwolle, der Erbsen

Nfrila.

Die Nornehmen haben sehr regelmäßig kunstlich den Leib tattowirt, und selbst den Tochtern des Monarchen von Sissa diente dies als Klesdung (nebst der kleinen Hagne um den Leid und einis gen Koraltenschnuren). Sie sind sedr gute Anderleute; nennen ihren Hauntgöhen, der in kleiner Figur vorgestellt wird, E bi na, ewiewohl jeder noch seinen besondern Fetisch hat), leden mit ihren Rachbarn in ketem Krieg, der aber in wenig Lagen meistens ohne Menschendlat beendigt ift, wenn man auch nur ein Dorf gepluns dert hat; verkausen die Gesangenen, wenn der Ausgang des Kriesges glücklich war, und halten den Ihrigen, die etwa im Kriege bleiden, seierliche Leichenbegängnisse. Besonders ist, das sie eine Art Zeichensprache baben.

gern Aufenthatze bei ihnen. — Es mag mahl ein Theil biefes Bolfs burch ben Hanbel mit Europäern ziemlich verberbt; und ein anderer Theil in seiner ursprünglichen Einfalt und Schlichtheit gebileben senn.

Die Frauen dieser Nation follen sehr gelehrig und klug senn, und gelten haber im Sklavenhandel an 20 bis 30 Pistolen mehr, als andere Regerinnen. — Die Manner treiben Jagd und Fischerei. Man versertigt viele baumwollene Zeuge von großer Lange, aber kaum eines Bußes breit. Man naht diese Zeuge jusammen, und farbt sie blau und gelb.

Der Jaloffe besitt viele Kameele, Rinder, Bies gen; baut Hirse und Früchte, hat seinen König, der uns umschränkt regiert, und unter welchen der große Jerafo, ober Scherif, der Oberrichter ift, welcher von Zeit zu Zeit durchs land reiset, und Klagen und Streitigkeiten schlichnet. Mit ihm zugleich reiset der Kondi, ober Biectonig, und betreibt die nämliche Sache.

Anmert. Die Nachrichten von diefem Bolle find freifich hocht unvollkandig. Man halt fie für feine eigenfliche Neger.

Die Mandingoneger, ober Sofeer, welche aus bem Innern Senegambiens herstammen, haben die echte Regerform, starte Gtieber, dicke tippen, platte Nasen, tiefe Augen, sehr frause Haare, turze unterseste Statur, breite Schultern, und nicht ganz schwarze Farbe; sie machen eine zahlreiche Wolkerschaft am Gambia.

Wenn Moore durch eine ihrer Stadte reifete, so kamen alle, ihm die Hand zu reichen, ausgenommen einige Frauen, die davonliefen, weil sie noch mie einen weißen. Mann gesehen hatten. Manche ladeten ihn in ihre Haufer ein, und führten ihm Weiber und Tochter herbei zu damit sie den Fremden begrüßten. Diese festen sich neben
ihn, und bewunderten seine Spozen, Stiefeln und au-



THE NEW YO K.
PUBLIC I. RARY.

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUL DUTTIONS

dere Rkeibungsflucke, und unterhielten fich mit ihm bar-

Der Tang wird, wie von allen Regern, auch von ihnen leidenschaftlich geliebt, und, mit den wunderlichsten Sprüngen und Stellungen zeweilen an 24 Stunden forfageleht. Sie tragen meistentheils einen Degen, und sollen ihr auch zu suhren verstehen, aber außer demsetben sühren sie auch ein Messer als Wasse. Bom Tabakranchen sind sie sehr große Liebhaber, und bediepen sich dazu, sehr langer Röhre von holz und Köpfe aus Thon, beide von ihnen selbst gemache, so wie sie auch den Tabak stehe der Buten. Ueberhaupt schinen sie den Feldsau und die Riehunt isch gut zu verstehen.

Im Puntt ber Chre find fie febr empfindlich und gerathen leicht aneinander; felbft eine Urt formeicher Zweikampf scheint ihnen nicht fremd zu fenn, und es foll in ihren Streitigkeiten nicht selten fenn, daß einer hen anbern nieberflicht.

Die Mandingos sind ein starker Schlag Menschen. Die Kinder werden schon fruhzeitig abgehärtet, indem man sie täglich wohl einmat die über den Ropf in kaltes Wasser taucht, und sie dann mit Palmohl abreidt: Das Kind geht die zum gen Jahre nackend, und hat krine Belleibung und auch keinen andern Schmuck, als die Figuren, die man in den Korper eingerist oder eingen staden hat.

Bwei Krantheiten sind ihnen sehr gesähnlich wie Elephantiasis, bei welcher die Beine unglaublich biet auschweiten, und der Guineawurm, oder Nerven-wurm, den man im südlichen Asien, in gang Senegambien und Chainea, und in Westindien sindet. Er ist ein dumer, wohl an Beklen tanger Burm, der sich an Beinen und Gehenkeln angentweißenicht, wie? — erzeugt, und merzuit languierigen Muhe und nicht wie Schmerzund Anflier wir ausgehen wied.

Der Mandingo ift ein Mahomedaner, und hitet sich baber vor Wein und Brantwein. Die in dem Reiche Gatam wohnenden machen auf ihren weitläuftigen Handbelareisen zugleich die Glaubensprediger für den Mahomedanismus, so wie sie denn auch Arabisch lesen und schreiben können.

Die Manbingos in Bambut tennen ben Rahomed kaum bem Namen nach, haben teine Marabuts
ober Priefter unter sich, sind ein harmlofes friedliches
Bolt, welches freilich, wie fast alle Reger, ber Musiggange fehr ergeben ist, nber nicht bem Menschenranbe,
daber es auch nur wenig Glaven unter ihnen gibt, wiewohl sie viel berselben bei ihrem Berghaus brauchen
konnten.

Die Manbingo's am Gambla behandeln ihre Stlaven auch fehr gut, und wollten fie einen berfelben, ausgenommen Berbrechen wegen, vertaufen, so liefen alle nach bem nachsten Reiche, und fanden gewiß Schus.

Der Bambutaner ift fo friedlich, bag bei ben jahrlichen Einfallen ber Kassonen, bie eina 500 Manne ftart kommen, und Alles plundern und verheeren, fie lieber in die unzugänglichen Felsen von Lambauru fich zwor verfteden, als fich vertheidigen.

In jedem Dorfe haben sie ihren Versaminlungsort, wie Benta ba, eine auf Sailen robende und mie Stroß gedekte Halle, welche die falmutlichen manutichen Kind wohner einese Dorfs faßt, die über II Jahr sind. Diese werden alle äffentliche Angelegenheiten verhandele und Blagen geschichtet; hier kommt man Lagelang voor Worgen an pasammen. Labat zu muthen, zu spielen, zu erzähien. Daah, Connennerspung kunntwer und Weiber und Wieden bes Lanzes mit einer wergenden Gestischen Errangen der Lanzes mit einer werten der stiften. In

betäubenden larm der Trommeln und anderer Instrumente, und unter dem Zujauchzen und Handellatschen der Zuschauer, die dadurch den Takt angeben helfen, rasen und springen sie umber.

Der bambukanische Manbingo halt sich so viel Frauen, als er bei ber Fruchtbarkeit seines Bobens einähren kann... Wenn er ben Aeltern ein Paar Pfund Salz, ein wenig Gold und etwa auch ein Stuck Bieh, der Braukaber einige Pagnen, einige Paar Kordunpantoffeln, Puhsachen von Glaskorallen, Bernstein, einige hollandische Thaler, und etwa einige Korbe Dirse geben kann, so kann er selbst die Lochter eines Oberhaupts zur Frau haben.

Sind die Geschenke angenommen, so führen die Aelten ihre Tochter in das Haus des zukunstigen Mannes, unter zahlreicher Begleitung von Weibern, Tanzern, Musstautigam, Sängern und Sängerinnen, die Brant und Bräutigam höchlich rühmen. — Die Brant zieht var der Hutte des Bräutigams die Pantosseln aus, nimmt eine Kutbifflasche mit Basser, und pocht an die Hutte. Man macht auf; sie nähert sich dem zukunstigen von dem Angesehensten seiner Familie umringten Gatten, wirst sich vor ihm nieder, und gießt ihm etwas Wasser aus der Kurdisstalasse, und gießt ihm etwas Wasser aus der Kurdisstalasse, welches sie ihm dann mit dem umtersten Theils ihres teibschurzes abtrocknet. (Auf eine ziemlich ähnliche Weise mit Knieen und Fuswaschen, empfängt dei den übrigen Mandingas jede Frau ihren von einer Reise heimtehrenden Mann.

Der Bambukaner ift gegen seine kandsteute sehr effen und gastsrei, und mistrauisch gegen die Weisen, deren sist und Eucke er also wohl kennen geleint hat. — Ein weisender Reger darf dreist im die erste beste Hutte eintrestun; Piemand verweigert him, was er ihm geben kann; Pielder, wenn es ihmelduren gebricht, und Esen und

Erinken. Er gruft ben Bausheren, fest fich mit gu Tifche, ift, und geht mit einem berglichen Bunfche weiter.

Das Teft ber Befchneibung ift bei allen Regern in Genegambien ein wichtiges Reft, und im Bambut ift es bas bochfte von allen, welches ichon zwei Monat vor-Man bereitet Knaben und Dad. ber angefündigt wird. chen burch eine eigene Diat barauf vor , fcmuckt am be-Kimmten Lage bas ganze Dorf mit taubwert und Blumen, und fingt Gefange. Die Berimonie finbet auf einer Erhöhung unter bem Bentaba Statt, wo fich bas Oberbaupt und die Melteften befinden, und mo alle ermachfene Mannepersonen — nicht aber die Frauen — zuschauen Durfen. Dageweife merben die blumenbefranten jungen leute, erft bie Rnaben, bann bie Mabchen, ber-! beigeführt, und bie Operation, unter bem betaubenben Larm ber Spieler und Ganger, an ihnen verrichtet, bamit Diemand bas Rlaggeschrei ber jungen Opfer bore. -Das Oberhaupt mit ben Aelteften verrichtet bie Operation, und nur ihnen find bie Mittel befannt, wie bas Blut gestillt, und ben ublen Folgen der Bunden vorgebeugt werbe. (Mehr f. nachber.)

Wierzig Tage schwärmen nun die jungen leute ganz nuch ihrer tuft und taune herum; aber zun Verhütung aller Thorheiten schwärmen auch die Mumbo Jumbos, von welchen wir noch hören werden, überall mit diken Peicschen umber, mit welchen sie beibes Erschlichten auseinander treiben.

Alebrigens halt ber Bambulaner große heerben Rindvieh, welches durch Pallifabenwerke des Rachts gegen Raubissiere geschüßt wird; ist gern Hirschrei, schwiere fast in allen beißen Landern, um über- mäßige-Ausbunstung zu verhüben, Körper und Haare mit frischer Butter ein, schmiedet Armbander und Ohrentinge von Goto, vorfertigt Ackergnütze von Eisen, weiß, seines schwarzes, gelbes und beannis keder zu hereiten,

und Sandalen (Pantoffein), Mügen, Salbfliefeln und Beutel baraus zu fertigen; Sabakspfeifen zu machen, und bas Gold feiner Fluffe und Berge, wenn auch nicht kunftmäßig, aufzusuchen.

Die drei Erbkonige bes kandes Bambut mögen wenig bedeuten, und sind arm, da sie von den Unterisanen gar nichts erhalten, und ohne Einwilligung der Nation nichts vornehmen können, auch in der Versammlung auf dem Bentada nur Eine Stimme haben. — Die Oberstäupter der Dorfer (Farims oder Elemanni) könsten den König absehen, und einen neuen mablen. Auch die Vorsoberhäupter, gewöhnlich aus den Aeltesten gremahlt, haben keine große Gewalt, und keine Einnahmen. Das Volk ist souverain, und in den Versammlungen des selben werden die Rechtssachen geschlichter.

Die Ronige führen einen Strick um ben Ropf und einen eifernen Ring um ben Sals, als Zeichen ber Wurbe, welche Macht hat Gefangene ju mochen.

Bir muffen, bei Angabe ber Regervolter, noch ber schwarzen Portugiefen in Riebersenegam-Dien gebenken, Die, mit völliger Regerbildung, für Weiße gehalten senn wollen, sich, so viel ihnen möglich ift, portugiesisch kleiben, auch ein verdorbenes Portugiesisch sprechen, und für Christen gelten, mit veren Christenthum es jedoch nicht weit her ist.

Sie mogen wohl Abkommlinge ber Portugiefen fepn, welche por Jahrhundesten biefe Ruften befuhren.

Wiewehl an Sprache und Gestalt febr berichieben, find boch alle biese Berg arwa'l tre Genegambiens und Buinea's in Sitten, Gebrauchen und Meinungen einander fehr abnlich.

Pas gewöhnlichste Rahrungsmittel ift Reiß, Hirfe, ober Maismeht, welches man in ausgehählten Kurbissen warm aufträgt. Die Reichen thun noch etwas Milch, Wögel und Fische hinzu; aber Vieh schlachtet Niemand gern, außer bei besondern Festlichkeiten. Man kocht aus diesem Gemenge zwei einander sehr ähnliche Berichte, wovon das eine Sanglet und das Gewöhnslichere Kustus heißt. Den Kustus nimmt man in kleinen Beuteln mit auf Reisen. Brodt kennt man in kleinen Beuteln mit auf Reisen. Brodt kennt man in Untersenegambien, wo man es aus Kassare verfertigt. Man ist täglich nur einmal, und zwar nach Sonnenung kergang. — Der türkische Pillau, welcher hie und da bekannt ist, ist ein herrenessen.

Uebrigens ift man weber bier, noch in Guinea in ber Babl ber Dabrungsmittel febr etel. Menge von Burgeln, Gemachfen und Fruchten, welche Die Ratur in großer Menge liefert, ift man fast alles Bleifth, und am tlebften halbverfaultes, fomohl von viers füßigen Thieren, Glephanten, Rrofobilen, Ruben, Bies gen, als von Schlangen, Gibechfen u. f. m. Beufchret-Len find ein gewähnliches Gericht. Schlachtet man ein Stud Rindvieb, fo ift man die Eingeweibe, Pfoten und Gedarme, wenn man fie nur ein wenig uber bem : Beuer geroftet bat. Dan muß nicht glauben, bag bie Bebarme porber gereinigt find - bas ift ju umftanblich -! Die Bedarme Eleiner Thiere, j. B. von Subnern, roftet man auch nicht einmal, fondern man tommt furger bagu, biefelben gleich rob zu verschlingen. - Der Senegalneger ift noch am reinlichften, wiewohl er auch mit ben Banben feinen Rustus auf ber Schuffel nimmt. Er mafcht fich aber vor und nach ber Mablzeie ben Mund und bie vechte Band (nach maurfichmabemebanischer Sitte) nimmt aber gewöhnlich bas Baffer ban, woven man getrunfen bat.

Um Sierra Leona ift Reif bie tägliche Roft. Man tocht ibn troden ein, giegt Palmobl, ober eine Brufe barüber, bie mit Fifchen, Fleisch, Febervich, mit einigen Gewächfen zusammengetocht, und mit vicem Pfeffer, Gewürz und Palmenobi zugerichtet ift.

An der Goldt'a fte bereitet man burch Backen, mehr noch durch Rochen, ein Bredt aus Mais. Pame, Bataten und andere Burzeln waren hier und in andere Begenden das einzige Brodt, ehe man Europäer tenhen, teente. Man ist überhaupt fehr genügsam, außer wenn man beim Schmause ist, zumal bei einem europäischen, wo man sich das Beste herausholt, und mit einer Gier sich besorgt, als wollte man auf einen Manat sich satt allen.

Man ist in Guinea vieler Orten verzüglich Sische, am liebsten mit einer Brühe von Pfeffer und anderm Gewürz degossen; zemießt alle Arten Fleisch, und außer den schon genannten zahmen und wilden Thieren, auch Affen, Hunde, Ragen, Raten und Krofodilen-Sier (am liebesten, wenn das Krofodilchen schon barin ist). Aber Saplat wird kein Neger offen, weil sie nicht Thiere seyn woblen, die Gras, fressen.

Der Dahomeier hat wenige, aber gute Gerichtes Eine schwarze. Suppe von Fleisch und Alsch, mit vielen Gewächsen zubereitet, mit viel Pfesser und Salz gewürzt, und mit Palmöhl sett gemacht, ist bas vorzüglichste. Man thut noch ein durch Gabrung bereitetes Gewürz, von dem Saamen der wilden Tamarinde dazu, die der Suppe einen köstlichen Geschmack (den haut gout von Asa foetida) geben soll. Mais oder Hirsen wird gee sauert und ungeschuert zu einem wirklichen Brodt gebacken, oder zu einem Pudding gesocht.

Das gemissische Getrant aller Reger ist Wasser, unch trüben und fauliges. Mild aber ist auch sehr bes liebt. — Das hindert aber nicht ihre Liebe zu starten Gestränken. — Man weiß-wie wichtig der Brantwein son Gelansubendel ist. Man gibt Alles hin; die

Dberhanter verkaufen ihr Wolf, Die Bater und Sohne thie Rinder und Eltern, um diesen Gottertrank zu erlangen. Und wo eine feierlich religios Handlung vorgeste Sochzeit, Begrabniß, Rath halten — ba muß so stark getrunken werden, daß gewöhnlich blutige Auftritte daraus entstehen. Der Europäer kann seinen Regerbebienten eher Alles anvertrauen, als Brantwein.

Gine Art Vier aus Getreide, Bult, und eine ans bere Art Vier aus den Früthten eines Baums, Farob, braut man in Senegambien. — Palmwein kannten alle Reger vor ben Europäern. Man zapst den Guft der Ko-kos und anderer Palmrn ab, indem man Einschnitte in den Baum macht, einige Blätter da hineinstealt, und den austropfelnden Saft in Lopfen auffängt. Nach vier und zwanzig Stunden Gahrung ist der Saft trinfbar und berauschend. Am dritten Enge ist er am stärksten; um vierten aber wird er Esig.

Die Beiber burfen offentlich nicht ohne besonbere Vergünstigung starke Getranke nehmen, so wie sie auch bei Wahlzeiten ben Minnern auswarten muffen, und erst nach ihnen effen burfen. — Doch bie Aerinern sollen biese lestere Sitte so sehr nicht befolgen.

Uebrigens werden bie Mahlzeiten immer nur Abends gehalten, wenigstens in Senegambien.

Die Rleibung ber Neger ist im Ganzen sehr kunstlos. Man trägt am Senegal ein Stud teinwand zwischen ben Beinen durchgezogen. Man befestigt es mit einer Schnur um die Mitre des Leibes, und läßt die beiden Zipfel vorn und hinten herabfallen. Dieses Rleidungsftuck heißt in Sterka Leona Turunguh; und wird sonst auch Pagne genannt. Ueber die Schuttern hangt nachlässig ein viereckes Stud Vannwallenzeug, erwa wie eine Serviette groß: — Dies ist die eigentliche Pagne, welche die Weiber sus Mantelchen ums

nehmen, so, daß auch zuweilen der Kopf daneit bedeckt mird. Man tegt sie ab, so oft sie beschwerlich ist. Une die Lenden tragen die Frauen ebenfalls eine Pagne, welche aber wie ein Schurz um dieselben her gewunden wird. — Kinder beides Geschiechts haben die zum mannbaren Ubter gar keine Bodeckung.

Manche Vornehme tragen auch eine Art Rutte, bie fast wie ein Hembe gemacht ist, und im Winter Beinkleider, die um so schoner sind, je weiter sie sind. Auf dem Ropse haben sie eine kleine Vasklappe. Die Füße sind unbedeckt, und nur leute von Stande tragen lederne Sost len, die man mit Vandern besestigt. Das kurze Wollenbaar pußt man mit Grisgris, mit Studchen leder, Silber, Korallen, Rupser; das Ohrengehange ist von eben den Metallen.

Sehr puhsuchtig find die Frauen in Senegambien. Sie geben ihren Pagnen taufenderlei Formen, haben alsterlei Korallen und Flitterwerk in den Haaren, tragen Jontangen, die je haber, je schöner sind, haben eine Menge Arms und Fußringe, Ohrengehange so schwer, daß sie mit Bandern auf dem Kopse besestigt werden mussen, damit die Ohren nicht zerreißen. Weiber, aber auch wohl Ranner, tragen als hohen Staat ein Bundel Keiner Schlussel an der Seite.

An der Gold kufte scheert der Neger ben Kopf, und swar der altere Neger fast ganz kahl; die andern aber laffen die geschornen Jiguren von Blumen und andern Dingen darauf stehen. Einen Bart tragen sehr wenige; keis ner aber leidet Haare an irgend einem andern Theil des. Rorpers, außer Ropf und King. An Ringen in Ohren, um Arme und Beine laßt man es nicht sehen, und bestenders sind die Finger der Francen alls beringte ja, selbst unter dem Knie ist noch eine Schnur Korallen angebracht, wo die Bastfaden der Schnur in großen Buschen peraden bangen. Auf dem Kopse bleibt, bei den Damen nur ein

em Gambla, Die europäisch eingerichtet find, machen eine Ausnahme. Ginige Pfable in Die Erbe geschlagen, um welche die Rohrwande, ober Wande von rothem kehm befestigt werden, oben eine Robr - ober Strobberte barüber, eine Thur, in welche man bineinkriechen muß. find am Senegal Die haupttheile ber gebn bis funfgebn Rug breiten Dutte. Ein Reicher, welcher mehr Butten hat, giebt um Diefe einen Zaun von Robr. Jeber bauet babin, mobin es ibm gefallt; baber benn bei einem Degere borfe gewohnlich nicht an Gaffen ju benten ift. Um Bambia und bei ben Sulahs ift bas Dorf mit einer sirfelrunden Einfassung umgeben, die entweder eine lebens bige Bede ober eine todte ift, und bagu bienen foll. ben Einbruch wilder Thiere abzuhalten, mogegen aber bas Trommeln und Schreien, und bie angemachten Leuer boch beffere Dienste toun muffen. - Inwendig im Rombet ober in ber Butte brennt beständig geuer. Der Rauch muß feinen Ausgang burch die Thur nehmen, und ein Europäer tann baber faum in berfelben aushalten. Mehrere Rombets machen erft eine Bohnung, indem bas eine Rombet ftatt Speisekammer, bas andere jur Ruche, bas britte jum Schlafzimmer u. f. m. Dient. Arme haben zwei bis brei berfelben, reiche leute an breißig, und Ronige mohl hundert. Alle find mit Strob gebeckt. Ein Inbegriff folder hutten, woraus ein Dorf besteht, ift ein fo verworrenes Labyrinth, bag fich ein Uns befannter taum berausfinden fann. Um jede Bobnung fteben Baume; fie fteben aber, wie fie ber Bufuil ba ober borthin pflangt.

Des Damels (des Königs in Cajor) Palast ist ber prachtigste. She man an das Thor der ersten Ringsmauer kommt, trifft man ein weites und freies Feld, wo das Dußend Pferde zugeritten wird, welches derselbe bestist. Außerhalb dieser Ringmauer stehen die Rombets der großen Herren des Poss. Durch einen breiern mit Kalebassen-Baumen bepflanzten Weg kommt man in den

Palast, und die Diener des Königs haben an beiden Seiten des Weges ihre Wohnung, immer naher nach den Kombets bes Damels ober Königs zu, je höher sie im Kange sind. Tedes Kombet seiner Majestät ist mit Pallisaben umgeben. Die Weiber des Königs, deren etwa 30 sind, haben ihre eigenen Wohnungen, sede mit 5 oder 6'Stlaven zur Bedienung.

Manche reiche Neger, sonderlich am Gambia, bauen stemlich europäische und viereckte Häuser. — Ueberhaupt vermischen sich auch in diesen Gegenden die alten ursprüngslichen Sitten mit den europäischen. Man theilt die langen Häuser in Kammern und Zimmer ab. Diese sieht mit Tenstern versehen, die aber der Hiese wegen nur sehr klein sind. Sin Vorhof vor dem Eingang dient für Bessuche, zum Essen und zu den Geschäften. Die Maueln det Häuser sind brei die viertehalb Eden hoch, und dessehren aus Lehm oder aus Rohrwänden, in und ausswendig mit einem Gemenge von Ihon und Stroh bestleibet.

So schlecht die Wohnungen sind, so elend ist das Haus gerathe. Der vornehmste Gere hat einige irs, bene Topfe, einige holzerne Gesäße, einige entzwei gesschnittene Flaschenkurbiffe oder Ralebaffen flatt ber Beche, und eine Menge Grisgris:

Wenn man sich in Senegambien mit einer Thur begnügt, so hat man in Guinea deren zwei, um den Luftzug zu befördern. Auf den Hauptpfahlen sind die, in eine Spize zusammenlaufenden Sparren befestigt, welche mit Schilf überlegt sind. Aber die Bornehmen erbauen sich auch hier Häufer mit Salen und Immern, haben kostdares Hausgerath, Trinkgefaße, Lossel von Silbet, Schusseln und Schalen von Jinn, Messer, Gabeln, Tische und Banke. — Die Betten bestehen aus einer Flechte, die auf Dueerholzern befestigt ist, welche einen Fuß hoch wirten.

aber ber Erbe auf Sabeln ruhn. Eine Strohmatte barüber, ist ihre ganze Bedeckung. In einem ober zwei
solcher Betten schlafen herrschaft, Kinder und Gesinde untereinander.

In den meisten Dorfern ist (wie sthon bei den Bambukanern ermähnt wurde) ein freier Play, der Bentang, oder welchen Namen er sonst führte, für den Palawer, oder für die Berathschlagung und für jede Zusammenkunft etnster und lustiger Art. Manche Dorfer haben ein Hand, Bourrie, welches zu diesem Iwed bestimmt ist; andere nur einen offenen Play mit einem großen Baum. Auf diesem Play werden Lebensmittel verkauft, und man kommt hier Abends zusammen, um Mährchen zu erzählen, oder zu tanzen u. s. w.

Werden durch Kriege und andere Zufälle die Neger von ihren-Wohnungen vertrieben, so machen sie sich wenig daraub; denn man daut sich leicht und ohne Mühe an audern Orten wieder an. Das wenige Hausgerathe aber läßt sich leicht retten.

Der Reger überläßt fich feinem naturlichen Dange aur Tragheit, und arbeitet nicht mehr, als gerade jur bochften Roth fenn muß. Er ift nur im Langen unermublich, und man kann fagen, bag auf ber ganzen Reger= fufte alle heitern Abende, und ein großer Theil ber Racht. mit Tangen verbracht werden, und so gern ber Reger tangt, fo gern plaubert er auch. Die Fulahe jeboch haben ben Ruf bes Fleifes im Aderbau und in ber Biehsucht. Im liebften baut man ben Sabat, ber fo gern geraucht wird, und nachst bem Baumwolle, wiewohl von ber lettern lange nicht genug. Uebrigens pflangt man Birfe, Mais, Reif, Welonen und mancherlei Ruchengemachfe. Die Bertzeuge, beren fie fich baju bebienen. find febr einfach, und meiftentheils blos eine Dade. Reber kann ungehindert fo viel gand nehmen, als er ba-

Ben will, und es entflest barüber niemals Sfreit. baut mit einer Art bas flartere Bufchholz um, und rottet maffam bie Burgeln aus, ober aber, man brennt einen aangen Plat ab, und baut ibn an, indem man mit ber Dade bie Erde ein wenig auftratt. Bei ber aweiten Beftellung werben, einen Monat bot ber Regenzeit, bie Stoppeln angegunbet, beten Afche ftatt Dunget bient. Der Mann gieht mit Gintritt ber Regenzeit bie Rurche. binter ihm geht ein Welb und wirft ben Saamen ein, und ein fleines Rind hinter biefer macht die Furche gu. Die arbie Dube macht bas Jaten mancher Felder, noch mehr aber bie Befchitung berfelben gegen Thiere. Denn mies wohlram Senegal alle Felber umgant finb, fi ift bod das nicht binlanglich, fondern man bat 3 Ellen bobe Ge-Relle für Beiber und Rinder errichtet, bie bie Relber haten bamit fie, fobald fich Schaaren von Bogein, ober ein Trube Gemeine, Affen ober Clephanten nabet, ein groffes Gefchrei erheben. Des Rachts ganden man Reuge um die Telber ber an. Im Genegal thut man reiche Genbten, und alle Ginwohner eines Dorfe beben ben Ertrag berfelben an einem gemeinschaftlichen Plate in Rors ben auf. Auch haben fie gemeinschaftlich bas Relb beate beitet, felbit Konige und Priefter nicht ausgenommen.

Bei allen Negern ist die Beste Uzeit die Zeit frohlicher und lustiger Feste. In vielen Gegenden goht der Cigenthumer der Pflanzung in Begleitung von Ineriots oder Sangern mit seinen Arbeitern auf das Feld. Die Gueriots schlagen shre Vrommeln aus Leibestraften, und der Herr mit den Arbeitern stimmen singend dazu mit ein. Die Arbeiter sind ganz nacht, und krapen die Erde ganz leicht mit den leichten Hacken oder Spaten auf (veren Cisen wie ein Halbmond gekrummt, und nicht über 3 Zoll breit ist), machen aber so heftige Bewegungen, daß man meinen sollte, sie hatten die allersauerste Ursbeit.

Mehr als sin ein Jahr genug ist, erbant sich ber Reger nicht, wiewohl er ans Ersahrung weiß, in weiche Hungersnoth en durch Niswachs acsest wird. — In den meisten Gegenden, besonders bei den Fulads und Jalossen, gehoren, wie schon erwähnt ist, die Ackerfelder oder Luganen einem Dorfe gemeinschaftlich, die Gärten aber sebem Eigenthümer allein. In andern Gegenden behametet der Despot, das Alles ihm gehore, und die Unterthonen mussen ihm und den großen Gerren die Felder bearbeiten.

Biehzuchk betreibt man eigentlich nur in plichen Gegenden, won Europäer sich angestedelt haben. Am stadten darin sind die Zulahe. Im Reiche Akva. nuß sauch flarke Wiehzucht seun, denn es kommen von douther nganze Herrben. Der Neger aber benugt nur die Wilch, rseiten das Fleisch seiner Pertok. Wiele wissen aber auch inicht einmal das Bieh zu meiten, und Batten wird nur zeiniger Derten begeitet.

In der Sagd leistet der Neger nicht viel, außer an solchen Orten, wo er Feuergewehr besiet, wie am Senegal und in Dahomei, wo man vortressliche Schützen trifft. Den Elephanten fangt man in Gruben, und tödtet ihn mit Purspießen; seltener wird auf ihn von 100 ober 200 Menschen eine eigentliche Jagd angestellt, wo die Wurspieße so lange auf das Thier geworfen werden, bis es erliegt. Fällt es, so wird es mit Beilen zenhauen, und jeder Säger nimmt feine Portion mit nach Hause. Dem Anführer oder Herrn der Jagd gehören die Jähne.

Sludlicher und genbter sind die Reger in der Fischeret, und die meisten Kustenbewohner sind Kubalots oder Fischer:

Ein Bug mehrerer Kanots, jedes zu 10 bis 12 Mann, tann leicht Fische genug fangen, um 200 Personen bamit

gu satigen. Man sische mit Neben, und mit Angeln, sa man harpunirt manche große Fische und seht klten. Manche sischen auch des Raises, Indentisse dwei angezünzt des Holzkucke die Fische anlotten. Die Angeln erhalten sie dweiten erhalten sie dweiten eine Schwieden. Da sie die Fische nicht einzusalzen verstelsen, so trouben sie dieselben. Freisch werden sie kinkend, aber das hindert den Reger nicht, diese Kost vortressisch zu sinden.

Die Kunfte und Sandwerke bes Regers find noch in ihrer ersten Kindheit, und wiewohl sie lange schonmit Guroviern umgegangen find, fo haben fie bennoch menig von ihnen gelernt. - Die Weiber frinnen und fremwin Baunimolle, und weben Sandbreite, zwei bis drei Ellenstange Stude baraus, und nahen diefe zu Kleiderne Burtein. Matten. Gegeln u. f. w. zusammen. koffen folten jeboch über. 20 Ellen lange, und a Boll breite Studen weben. In einigen Gegenden Senegambiens reifen bie Beber mit ihren Stublen im Lande unher: im Sierra Leona aber verfertigt jede Familie fich ihren Bebarf felbst. Die Kattune der Whidder werden vorzüglich geschätzt, so mie auch dieses Regervolk aus Palmblattern und aus den Blattern des Coperus mancherlei grobe und feine Beuge zu weben verftebet. - Die Runft zu farben ift bem Reger nicht fremb. Am Genegal farbt man blau, mit Indiga, und fcwarz; und in Benin auch grun, roth, gelb mit bem Abfub gemiffer Solzer. -Die Matten, welche man webt, bienen fast überall als Munze.

Die Kunft Geife von Palmöhl, von dem Fette, mancher Insetten, von Bananasblattern zu machen, kennt man in Guinea, und vorzäglich in Benin.

Leder wird in Senegambien, wie in Bambut bereftet, zu Scheiben fur Meffer, Dolche, zu Satteln, Safigen, Pantoffeln, und bor allen Dingen zu Grifgriffutsteralen, in welche bann ber Grifgris, ober bas papierne Bauberzettelchen, hineingesteckt wirb.

Die nothwendigsten ixdenen Gefäße macht der. Reger sich selbst, doch treiben einige das Topfemachen als ein Handwerk. Ihre Köpfe sind alle rund und nit enger Mündung. Da man keinen Ofen zum Brennen hat, sombern nur um das versertigte Geschirt Feuer im Freion anmacht, und es dann einige Tage an der Gonne trocknen läßt, so ist die Waare sehr zerbrechlich. Nan macht aber nicht blos Topfe, sondern auch Pfeisenköpfe, Schusseln und Schalen. Doch bedient man sich in verschiedenen. Gegenden statt der letztern häusiger der Kalebassen, wo es anders nicht ums Kochen zu thun ist.

Mancherlei Sachen verfettigt sich ber Reger, Morfer, Stampfen, Stuhle aus einem Stude, holgernes Geschirr, mancherlei Dinge aus Stroh und Baumbaft, Arompeten, Armringe und Kamme aus Elfenbein. Bestonders herrscht unter den emsigen und industridsen. Bhis daern in diesen und allen übrigen Regerkunften eine große Geschicklichkeit, und sie sowoht, als die Popoer verstehen sogar die Kunst einige Steinarten zu schleifen.

Eisen, Gold und Silber bearbeitet man nicht übel. Aus Eisen macht man Messer, Aerte, die Eisen jum Adergerathe, die Pfeilspissen u. s. w.; aus Gold und Silber Armringe, Haldtetten und mancherlei andern Schmuck. Zwei dis drei Schmiede arbeiten gewöhnlich zusammen; der eine blaft das Feuer mit einer Bockhaut an, und die andern sien, den kleinen Ambod von Stein in der Mitte, und arbeiten. Diese Schmiede ziehen von einem Ort zum andern, bleiben aber auch oft eine Zeitlang an Sinem Orte.

Der Sandel, ben bie Reger untereinander treiben, if freilich von gang anderer Ratur, als ber Sandel ber

Incopaer. Die Fulahs, und noch weit mehr die Mandingos, sind wohl die vorzüglichsten Handelsleute dieser Segenden. Der Hauptgegenstand des Handels sind die Stlaven, und im Innern von Senegambien ist Salz die erste Handelswaare auf allen Märkten. Die Negermärkte sind aber größtentheils sehr unbedentend; etwas Baumwolle, baumwollene Zeuge, Bohnen, Hulsenfrüchte, holz zerne Schüsseln u. dgl. sind ihre Waaren, wiewohl zuweilen auch goldene Ringe und ähnliche Dinge dahin gea bracht werden. Die wichtigsten Waaren sind aber Sklaven, Clephantenzähne und Ochsenhäute.

Da man keine Munze kennt, so bestand ehebem ber Handel blos im Bertauschen, und mancherlei Arten von Matten vertraten, wie noch jest bei Kleinigkeiten, die Stelle der Münze, statt beren gegenwärtig auch Glaskoraliten, Glasperten, und ähnliche geringfügige Baaren gesbraucht werden, Eisenstangen — Barren — werden gegenwärtig als der Maaßstad des Baarenwerths angenommen, aber nicht gerade in Natura gegeben, sondern man rechnet so oder so viel von dieser oder jener Art Baare auf eine Barre. Auch die Muschelmunze oder Kanrissind auf der Goldküste und andern Orten nicht under kunt. — Man halt übrigens die gewöhnlichen Märkte an den äußersten Enden der Odrfer.

Es sind unter ben verschiedenen Negervölkern fast ims mer unaufhörliche Kriege, die gewöhnlich nicht langer dauern. Armeen von 200 bis 500 Mann rüden ins Feld, ihre Nachbarn zu überfallen, Beute und Stlaven ans den Gefangenen zu machen. Armeen von einigen Taussend Mann sind schon seltener, und man weiß in dem Insern von Guinea nur von zwei Bölkern, die an zwanzigstausend Mann und drüber ins Feld stellen könnten. Man sichrt Kriege um jeder Kleinigkeit willen, meistentheils in der Absicht, Stlaven zum Tauschhandel gegen europäische Maaren zu gewinnen.

Die alten Baffen, bereh man fich bebiente, und Die noch jest an ben meiften Orten im Sange find; befteben aus Cabeln, furgen Degen, Bogen und Pfeilen, und aus Baffagaien oder Burffpießen und Langen. Die Pfeile zu vergiften foll jest meniger Statt haben, als ebe= Dagegen kennt man jest an verschiedenen Orten bas Schiefgewehr nur allzugut, und bedient fich beffelben baufig, wiewohl man baneben oft noch fich ber alten Baffen bedient. Im Gebraud, ber Baffen find fie alle febr Sie bedienen fich auch ber, Schilde; bematen geididt. fich ubrigens ben Korper, um ein furchtbares Anfeben zu erhalten, fegen eine mit Opferblut bestrichene Dube von Thierfell auf, an welcher oft noch ber Schwang Des Thieres hangt; oder zichen wohl gar einem Tieger-, Buffeloder Rehfopf die Baut ab, und fegen fie ftatt Duge auf, fo, daß die Augenlocher der hauf auf ihre Augen paffen. An Grisgris und andern Amuleten tagt man es niemals fehlen, und man ift zuweilen gang bamit übertaben.

Jeder Krieger versieht sich mit Lebensmitteln — mit einem Sack oder Topf voll Kuskus, oder mit zerriebenem Malsmehl, und einer Kalebasse zum Erinken. Dem Bemeral wird die Fahne vorgetragen, und der Sonnenschirm über den Kopf gehalten.

Eine Schlacht ist gewöhnlich in ein oder zwei Stunden geendigt, und ein Krieg in 10 oder 14 Tagen, oft ix 2 bis 3 Tagen. Was man lebendig fangt, muß Sklane werden, einen König selbst nicht einmal ausgenommen. Den Erschlagenen haut man die Kopfe ab, und hebt sie zum Siegszeichen auf.

Die gewöhnlichen kriegerischen musikalischen Instrummente sind eine Art hölzerner Erommel und das Horn, unter deren Klang die einzelnen Trupps mit gräflichem Geschrei den Feind angreisen, dann sich 50 bis 60 Schritte zurückziehen, wieder das Gewehr laden, und aufs neue



Cin Gueriot als Volotänzer, nebet spielenden Gue,

THE NE WARY
PUBLIC L MARY

ASTOR, LIGHT AND
TILDEN FOUL HONS
IN LEGET AND TILDEN FOUL HONS

fenern ober angrelfen. - Pandgemein wird man bier fast niemals:

Höchst merkwürdig ist es, daß in Dahomei auch weidliche Soldaten gehalten werden, die eine Urt Leibwache des Königs bilden, und aus den 3090 Weibern genommen werden, weiche derselbe sich halt. Sie haben ihren Genexal und ihre Offiziere, die gleiches Geschlechts mit ihr nen sind, und werden zu allen üblichen Mandvers eine geübt. Trommeln, Hörner, Floten und Trompeten, ihre Flaggen oder Fahnen u. s. w. führen sie eben so wohl, als die Ränner-Truppen.

Es ist ichon erwähnt, daß die Neger sar Tanz und Muste hochst eingenommen sind. Freilich ist diese Russit dem Ohr eines Suropäers hochst unangenehm. Der durchbohrte inwendig und answendig dunn geseilte kleine Clephantenzahn, der ihr Horn oder ihre Trompete macht, und der ausgehöhlte hölzerne Alog, der mit einer Thiershant überspannt ist, machen ein wildes Geidse, welches sedoch dei keiner ihrer Festlichkeiten sehlen darf. — Die Trommel der Mandingos ist eine Elle sang, oben einen Schuh und drüber, unten aber weniger im Durchmesser haltend, und wird mit dem Klöppel in der rechten Hand und mit der blossen kinken Hand gerührt.

Eine fehr große Trommel, Tougtong, horbar auf 6 bis 7 Meilen, wird nur, wenn ber Feind herannaht, ober bei andern außerordentlichen Fallen, gerührt, um ben Rachbarn baburch Nachrichten zu ertheilen.

Außer diesen hat man ein dreiseitiges lautenartiges Instrument, wo auf einen halben ausgehöhlten Kurbistein langer Griff aufgesetzt ift, mehrere Floten von Roht, die abet nur einen Kon angeben, und das Bakafo, welches das angenehmste Instrument ift, und aus 16 oder 17 sedertielsdicken, auf holzernen Leisten ausgespanntar.

Prahtsaiten bestint, beren ungleiche Länge von & his is Boll beträgt, und bie man mit Leber überzogenen holgernen Klöppeln schlägt.

Die Gueriote fint Bantelfanger, Dichter aus bem Stegereif und Romobianten, bie ba und bort umbergieben, und benen, bie es bezahlen konnen, burch thre Lobgefange fchmeicheln, ober bei festlichen Gelegenbeiten die Busammengekommenen burch alte Lieber und Romangen betuftigen. Die Konige am Genegal halten fich mehrere folder Leute ju ihrem Bergnugen, und einer berfelben tragt bie große Trommel vor, die Dlamba. wenn ber Konig in ben Rrieg gieht, fcblagt biefelbe mit ben Banden, und fchreit mit vollem Salfe bagu. Befingt eines Conigs Gueriot Temandes Lob. fo wirb biefe große Chre mit großen Geschenten bezahlt; auch murbe ber Ganger ben Befungenen fonft in ein febr übles Gerucht bringen, welches bem Reger unerträglich frankend ift. Der heuptinhalt ihrer Loblieder ift: "Er ift ein großer Mann, ein großer Berr, er ift machtig und ebel; er hat Sangara (Brantwein) weggeschenkt," und bas wird bis jum Etel auf Die abscheulichste Beife wiederholt. Indeffen gewinnen fie burch ihre elende Runfte fo viel, daß man fie fur reich halt, und ihre Weiber mehr Ernftall, blaue Steine und Glasperlen haben, als bie Weiber ber Senegalkonige. Biele freilich, Die Die Runft ju fchmcicheln und zu beluftigen nur schlecht verfteben, erwerben fo menig, daß fie sich vom Baumwollenweben und abnlichen Arbeiten ernahren muffen. - Conderbar ift es, bag, wiewohl biefe Menfchen im Leben ziemlich geachtet werben, man boch biefelben im Tobe verachtet, und ihnen ein ehrliches Begräbniß verweigert. Man will nicht neben ihnen begraben fenn, und balt bie Stelle fur verflucht, mo Be liegen - fie burfen nicht unter bie Erbe gebracht, zie nicht einmal in einen Gee ober Alug geworfen werben, fonbern bie Bermanbten ber Gueriots find genothigt, Die

keichen berfelben in einen hohlen Baum zu fleden, wo sie gemeiniglich von Raubthieren verzehrt werden. Der Grund ber tiefen Berachtung zegen sie mag wohl theils in der Liederlichkeit bieser Menschen, mehr aber noch in dem Borurtheil liegen, daß sie mit dem Ho-Re (bosem Geifte) einen vertrauten Umgang batten.

Rur den Tang find die Reger, mehr noch die Reges rinnen entflammt, und biefe bezahlen die Mufitmachenben und ihr Lob fingenden Gueriote, wenn es an andern Dingen fehlt, oft mit ihren Rleibungen. - Die Beiber tane sen'aber faft allezeit allein, geschwind, mit vielen Stellune gen und Bengungen, und bie Umftehenden flatichen indele fen tattichlagend, in bie Bande. Am liebften tangt man bes Abends beim Monbenfchein, immer in bem namtichen Rreife fich berumbrebend, mit ben Sanden ichlagend, und baau fingend. Die mittelften Beiber im Rreife halten wahrend bes Nanges die eine Sand auf ben Ropf, die anbete auf ben Raden; biegen fich vorwarts, ftampfen mit ben Ruffen auf die Erbe. Die Rufit ift eine Trommel pon einer Salebaffe, and bat man befaitete barfen und githerartige Instrumente, und, jur Bermehrung bes Beraufdes. Riappern von ausgehöhlten Rurbiffen, in welche Kleine barte Beeren gethan werben. Auf ber Golbfufte. mo alle Abend finige Stunden vertanzt werben, führen bie Manner Racher aus Clephanten- ober Rogichweifen; Die Rrauen haben Schellen an ben Rugen. - Die Stelle lungen bei biefen Tangen find nicht allezeit teufch; Sunge linge und Europäer scheinen barin nicht ungern aufgenome men zu fenn.

Manche Tanze, oder Balle vielmehr (Folgars), werden mehrere Rächte mit Leidenschaftlichkeit fortgesetzt, und das Arinken nicht dabei vergessen, — Kinder selbst wissen ihre Bewegungen nach dem Takt der Musik einzuschten.

Får einen Europäer würden ihre Tänze fehr abmatgend fenn; aber für fie, felbst wenn fie bes Tages kaft und Dige gestägen haben, fehr erholend. Füllen geben wohl für angesehene Fremdlinge einen Ball ober Folgar, welchem beizuwohnen sich Alles herzubrängt; sowohl feine Banzlust zu fillen, als feine Geschiedlichkeit zu zeigen.

Werden um Sierra Leona feierliche Tanze gegesben, so find bazu eigene Tanzer gewählt, die in einem seltkamen Anzug gekleidet sind. Den Kopf schmuckt eine hohe Binseumüße mit Federn umsteckt; das Gesicht ist um Augen, Nase und Mund weiß bemahlt; ein Binsenrock bekleidet die Hüften, und die slachen Holzstücke in den Handen dienen den Takt zu schlagen. — In der Goldküste führt man sogar mimische Ballets auf, und stellt Land = und Seeschlachten, das Erbauen eines Forts u. J. w. vor.

Mancherlei Spiele hat noch der Neger zu seiner Bei instigung, und verschiedene darunter scheinen Gluckspiele zu senn — man sest das ganze Bermagen, und zulegt fod har; wie bei den alten Dentschen, seine eigene Person aufst Spiel, und verliert man sich, so wird man Etlav.

Unter den Regern ist die Bielweiber ei üblich, und pie Menge der Frauen richtet sich nach der Größe des Permögens; doch ist auch das nach den Gegenden verschieden. Um Sierra Leona nimmt man nur eine bis zwei Frauen, aber auf der Goldküste haben die mächtigern Könige wohl an 3000, denn die Menge der Weiber macht hier ein Stuck der Hofpracht aus. In diesen Gezenden haben auch wohl gemeine Leute. 6 bis 20 Frauen, daher denn aber auch viele Männer unverheirathet bleiben mussen, woraus manches Unheil entsteht!

Et'is hanfig, daß ganz funge Mabchen, noch als Kinder, einem Manne verlobt werden. Der Brautigam gibt eine Morgengabe, ein Kaufgelo an die Eltern ober Berwandten, und felbst anch wohl an ben König, für de

Finnikigung desselben, und holt bann, mit Gebräuchen, die nach Berschiedenheit der Gegenden verschieden sind, die Braut ab. Der Preis ist fast überall: einige Pagnen, einige Anker aber Flaschen Brantwein, auch einiges Kindwieh, Glaskerallen, einige Dugend Tahakspfeisen, nebst etwas Tahak, Der Werth dieser Dinge bleibt der Frau, wenn sie etwa von dem Manne zu irgend einer Zeit den Eltern zunäckgeschickt murde.

So Bald bie Braut bas rechte Alter erreicht hat, bold Me: am Genegul ber Brautham beim Monbichein mit sidiaen feiner Freinde ab, und führt fie, bem Scheinenach, init Bewatt fort; ohne auf the Strauben und Schreien at Adten ; bet einigen Bollern von Gierra Beang fallemb eite altes Beib die Brant auf dem Rucken in des Brautiagus Daus. Der Beg ; welchen lie geht, ift mit Mattenibelegt. 'In andern Gegenden geht es friedlicher ab; man ibgingt bie Brauf auf ben Schuftern junger Manner getras gen, in bad Baus bes Brautigams, ber an vielen Orten din Socheisemahl anseichtet, bei welchem bie Bafte oft a bis 4 Dage ich maufen, tangen und fingen, und fich auf andere Bedie beluftigen. Die Mahomedanischen Meger baben mancherien Gebruiche bei der Berbeitathung. De Marbut laft bas junge Paar ein menig Sand perschlucken. 5 So bald bie Braut in bie Butte bes Chemanns einegeführt ift, fest: fich biefer in ben Befis alles bauspatenlichen, joder vielmehr hausberrlichen Unfehens, befiehlt der Meaut Dole au holen Walfer berbeizuschaffen, Elfen gu bereiten u. f. m., und Er ift bann querft, Die Brant aben, wie nachmals die Frau, nach ihm. - In vielen Gegenden hat oft' ber Brautigam bas junge Kind, mit bem er perlobt ift, in seine Bohnung genommen, und erzieht es felbst auf eigene Roften, bis es gum Cheftand berange. machfen ift.

Wiewohl ein Mann mehrere Frauen nimmt, so scheint boch am Senegal und um Sierra Leona nur eine, die zu.

erft gebeirathete als bie rechtmäßige Gattin anerkannt au fenn, und fie bat, jumal wenn fie Rinder und namentlich Sohne bat, viel Borgige por den übrigen, wiemobl fie boch auch nicht in der Gegenwart des Mannes effen, fonbern nur in ber Butte, in welcher fie wohnt, ihre Dablgeit halten barf. Abends geht jebe grau in ihre eigene Butte: Des Morgens tommen fie alle, und bearuffen Enicend ben Mann. Bebe Frau erhalt fur fich und ibre mit ihr in ber Sutte wohnenben Rinder ben Unterhalt. Rach der Reibe berum ift und trintt ber Mann bei feinen Beibern, und nimmt fein Nachtlager biefe Boche bei ber Die andere bei ber andern Rrau. Sede Rrau beichentt ben Rann jabelich mit einer Pagne, Die ihrer Danbe Arbeit ift, und fie wettelfern, wer ibm bie fconfte brin--gen fann. - Uebrigens ift bas Beib fall überall bas! Saftthien, meldem Die femerften Arbeiten aufgeburbet merben, indeffen der Mann feine Zeit hinbringt, fo gut wher schlecht er will. Oft nach einem Teae voll Arbeit gebt die Frau mohl noch bem Manne in feine Gesellschaft mach, um ihm die Fliegen abzumehren, für feine Dabatspfeife zu forgen u. f. w. - Bas ließe fich bier facen. batten wir es mit Gebantenfpielen gu thun!

Sehr leicht kann sich ber Neger einer Frau wieber entlebigen, aber nur sehr felten kann er die Hochzeitgeschenke wieder zurukkverlangen. Weiber, mit welchem Könige einen Unterthan beschenkt haben, konnen nicht wieder votfloßen werden, wohl aber kann der Konig das Weib mitder nehmen.

Der Che bruch wird auch von den Regern für schändlich gehalten, gleichwohl aber häufig genug begangen, und
in manchen Gegenden geben die Ranner mahrscheinlich
selbst zu diesen Wergehungen die Beranlassung, und mögen
babei mohl ihren guten Gewinn haben. — Ist der Chee
bruch dem Rann entgegen, so werden die Schuldigen als
Eklaven verkauft, und der Rann behalt von den Kinders

ber Bertauften bie ftartern, Die ihm zu Arbeiten nüglich

Mit der Erziehung seiner Kinder hat der Reges wenig Sorge. Was der junge Reger zu lernen hat, lernt er größtentheils von selbst durch Busehen. Zeder Reger ergreift die Lebensart seines Waters. Bom austen Ledbenster der Goldkuste seine bendjahre an ist der junge Reger auf der Goldkuste, sein eigener Herr. Die Rädden lernen die weiblichen Künste von der Mutter. — Auf der Pfesserküste gibt man dem Kinde am roten Tage nach der Geburt mit einiger Veierlichkeit einen Namen, indem es von dem, dessen Ramen es erhalten soll, auf einen Schild gelegt wird, wobei der Ramengeber an die Umstehenden eine lange Rede halt, die er mit guten Wünschen für das Kind schießt: — Sedoch macht man nur mit Knaben so viel Umstände.

Es ift fonderbar, daß zwar aberall die Ainder von bem Bater erben, felbst die von den Beischläferinnen em zeugten, aber auf der Goldtiffe — man weiß nicht was um? — erben vie Bruder- und Schwesberkinder.

Das Klaggeschrei, mit welchem ein Todes all des Rachbarn und Freunden bekannt gemacht wird, ist unter den Regern eben so üblich, wie nnter andern Bolkern, und man sett es wohl an 24 Stunden sort. Um Sierrs Leona führt dieses Geschrei den Ramen Whaa. — Bei den mahomedanischen Negern wascht ein Marbut oder Priester des Berstarbenen Leichnum; die Bekannten richten indessen verschiedene Fragen an ihn: warum er nicht noch geblieden sep? wer ihm etwas zu Leide gethan? Er sen ja reich gewesen, habe eine schone Frau gehabt u. s. w. — Einer nach dem andern thut solche Fragen and den Verstorbenen, während die Gueriots ihre Klagelieder singen. — Die Wittwen und Kinder des Berstorbenen kummern sich indessen um die Beerdigung nicht, sondern

schlachten Bieh, verkaufen Waaren, Brantwein bafür einzutauschen, der bei dem Beerdigungsschmause nicht fehlen darf, nach dessen Beendigung bei den mehomedaulschen Aegern der Töbte unter eben der Kaminer verschart wird, wo er gestorden ist, nachdem zuvor der Matsbut dem Vobteninsch einige Worterind Ohr gestüstert hat. Man richtet auch einen Pfahl auf, um Bogen, Häsigalen und Köcher des Entselten daran zu hängen. Sin Topf mit Austus und einer mit Wasser gesüst wird danes ven gesigt. In einigen Orten führt man auch um die Kammer, wo der Todte liegt; einen Zaun oder Graben, das mit die Kaubthiere den Leichnam nicht fortschleppen, wie dennoch zuweilen geschieht. — Ucht Tage lang seht man vie Trauerzeremonie sort.

Stirbt ein Dann, fo Ragen Beiber und Mabchen. Die Manner führen bloße Degen, Die fie an einander Schlagen, balten manderlei feltfame Spiele und Gebrauche, Schreien einige Lage lang übet ben Berftorbenen, (welches felbft bie entfernten Bermanbten an torem Orte thun & Beim Tobe eines Konige febreit man eine bestimmte Beit, 14 Tage ober 4 Wochen, mabrend welcher Beit fich viel Bolfe in bem Rlagehause versammelt, welches Die von ben Rachbarn gefendeten Speifen von Rindern, Bogeln. Reiß u. f. w. verzehrt. Des Radte merben bie Folgars Bei manchen Regervolkern werden Diese gehalten, Schmausereien und Folgars einige Jahre hintereinander wiederhalt, wenn die Bermandten die Roften bazu bergeben wollen. - Bei ben Sffinis auf der Elfenbeinfufte fucht man erft ben Todten überall wie einen abbanden ges kommenen Menschen. Man fragt nach ihm mit Thranen im Auge, und Die Befragten antworten: "Er ift fort." Indeffen find Undere beschäftigt, ben Todten gu fchmucken, fein Saar zu tammen, es aufzuwickeln. Ueber bem Grabe, auch des Mermften, thut man einige Schuffe, bar mit fie in der andern Welt als Rabofchire aufgenome

men werben. Man gibt hier auch bem Tobten etwas

Welfultig nerschieden sind die Beerdigungsgebrauches wan ung an einigen Orten die Kosten erst zusammendete telt. Es wied mancher Orten der Leichnam an einen bestandern Plat beernigt; und den Zug führen die Gueriots wet Erommein an, welchen dewassnete Manner nachsols gen. Hierauf kommt der Leichnam, von zwei Trägern gest tragen, dann die heulenden und das Gesicht zerfegenden Weiber. Auf der Goldfüste gehen die begleitenden Weiber eine hinter der andern — die große Fran (ober der Mann der verstorbenen Frau) geht zuerst. Iede hat einen Strohwisch auf dem Kopfe und stützt sich auf eisten Stock. Man zieht durchs ganze Dorf, und legt den Leichnam in eine Grube, die man mit Erde und Stein des deckt. — Hierauf beginnt der Folgar.

Granfankleit und Aberglande haben bei ben Beerbie aungen ein freies Spiel. In febr vielen Deten von Suinea merben bem vornehmen Berfforbegen Beute gur Bebiennna mitaeaeben, und barum bei feinem Grabe geopfert. Bemobnlich trifft biefes Loos biejonigen, Die bem Berftore benen am liebften maren. An ber Pfeffertufte mirb daber die erfte Frau mit begraben, nachdem man fie zuwen halb getobtet bat. Gin Fürst in Rieberguinea muß mes nigftens awei bis brei Frauen in jener Welt vopfinden, bie daber auch lebendig mit ihm begraben wer en. - Gine Chre, nach welcher bas Drangen fo groß ift, bag es oft por Gerichte ausgemacht werden muß, welche dazu gelangen follen. In andern Orten werben eine Menge Offis ciere und Stlaven niebergehauen, und in Benin Die pornehmften Sofbeamten bes Konigs mit bem Leichnam Deffelben in eine große tiefe Grube beigefest, welche mit großen Steinen jugelegt wird. Wenn Niemand mehr von Den Mitbegrabenen lebt, bann wird ber Stein binmegges nommen, bas Bolt mit mancherlei Speifen bewirthet. Afrila.

und Rackegleiche. Sie begrüßen den Mond, indem sie ihm die hande entgegen streden, in welche sie zuvor gespien haben; sie machen ihre Geldbeutel auf, und bitten, so wie Er selbst voller werde, auch diesen zu füllen. Dergleischen Ehre erhält der Neumond aber immer und nicht allein zur Ramabdandzeit. — Die Fasten halten sie sehr strenge, und rauchen am Tage keinen Tabak, ja manche binden den Mund zu, damit keine Fliege hineinkomme. Aber freilich entschädigen sie sich des Nachts durch Tanzen, Essen, Trinken und Rauchen. Im Tage psiegen (ganz wie im gleichen all bei den Türken) die Reichen zu schlafen.

3ft. ber Ramabban vorüber, fo wird bas Dabas tet Ibas Bair'am) ausgerufen. Dan balt bann erft eine keierliche Prozestion, unter Anführung ber Marbuten, Schlachtet Dobfen, und bann fangt fich ber Folgar an. Beiber und Jungfrauen fangen einiger Orten bas Reft an: ein meiblicher Gueriot führt die Saufen an, und fingt; bas Chor antwortet. Man gieht tangend und fingend um ein großes Reuer, um welches bie Bornehmen auf Dolftern liegen. Balb nachher erscheinen bie jungen Manner, auch in Chore abgetheilt, mit Trommeln und Beigen. aufs beste gepust, und bewaffnet, wie, wenn es gur Schlächt ginge. Sie beluftigen fich mit Ringen: "Die Madchen fteben binter ihnen, muntern fie auf, und preifen den flegenden Jungling burch ihre Lieder. Dann erft geht ber eigentliche Zang an, ber nicht eher aufbort, bis nicht bas Effen fertig Ift. Bei bem Balle, bem Aban= fon beiwohnte, tamen, nachbem bie jungen Leute beiberlei Gefchlechts einige Stunden getangt batten, bie Bornehmen auf prächtig geputten Pferden berbei, welche barauf abgerichtet maren, mit bem Stampfen ihrer Rufe Die Bewegung ber Rufit auszudrucken. Die Reuter blieben auch nicht ohne Musbrud, und ftellten eine Schlacht, einen Rampf, eine Jagd ober einen Tang por. 's anne ist

Die Beschweibung ift, wiedoll fie bei ullen Des gern üblich ist, unter ben mahomebanischen Negern sehr wichtig, und wied erft bann vorgenonimen, wenn bie Ange bert bem Sunglingsalter nate, und eine Anzahl berfelben beifammen find. Jemehr ber Knuben find, beito mehr Rreundfinaften werben bei diefer Gelegenheit errichtet, bie nadmats auf Lebensteft bouern. - So wie Brne biefer Referfichteit beiniohnte - welcher nur Manner beinohnen Durfen - ging biefelbe, wie immer, an einem entlegenen Drie vor. Die Gueriots führten mit firen Trommein ben Bertrab des Buges, und ohne Gesana, wurde samafant ein Dasich gefchlagen. Die Marbuten ber benache Barten Borfer folgten Paarmeife in langen weißen Rocten. and mit langen Daffagaien. Sinter ihnen famen in einis ged Buffernung Die Buaben, welche befchnitten werden folla tem in fange Pagned, wie in Rutten, gefleibet. Sie aingen einzeln, und neben jedem ein ober zwei Bermanbe ten ifie zur Standhaftigfeit zu ermuntern. 3wei Zaufend bemaffnete Meger schloffen den Bug. Auf ben Berfammlungsplat mar ein Brett gelegt, auf beffen beiden Geiten fich Die Priefter und Bornehmen (Mitairs) ftelltens in ber Mitte bes Plates ftanben bie Anaben unbberen Breunde, um melde ein Kreis gefchloffen murbe.

Der erste Marbut verrichtete das Gebet; bann kam, ber Beschneidungspriester und der Bater des ersten Anaben, der beschnitten werden sollte, wozu er auf das Brett geset wird. — Während der Beschneidung sagt der Anabe das mahomedanische Glaubensbekenntnis.

Nach der Beschneidung läst man den Anaben vielk Freiheiten. Sie gehen auch in die Dörfer und sordern Seschente, die man ihnen willig reicht. An einigen Basgen nur tragen sie seltsame Kleidung, und eine Rüge mit ein Paar Ochsenhörnern. In dieser Berkleidung sollen einiger Orten große Univednungen von ihnen begangen werden. — Es mag aber diese Kkeidung nach Berschiesbenheit der Gegenden verschieden senn.

Die Marbuten follen febr frenge und gewiffethafte Leute fenn, die ihr Wejet mit aller Panttlichkeit erfallen, Die jungen Beute im Lefen und Schreiben unterrichten (Die Schule wird hier vor Tage und Abends gehalten), und vorzüglich vom Grisgrismachen und andern Ganteleien ihre Beupteinnahmen haben. - Diese Marbuten zieben sum Theil im Lande umber, felbft bann, wenn Kriege gefibrt werben , indem fie Zebermann verebrt, führen ibre Lebensmittel mit, und fallen baber Riemand zur Laft --bas macht, sie konnen aus einem einzigen Buche Papier viel Grisaris ober Zauberzettel machen, fo viele bes ein ganger Trupp Marbuts fich bavon unterhalten konnte. (Freilich ift hier das Papier felbst in einem febr boben Ueberbies find fie die erfahrenften Sanbeis-Werthe.) leute, die wohl wissen, welche Maapen man nach biefen oder ienen Gegenden bringen, mas man dagegen einteme ichen muß, und mas fich daran verdienen läßt.

Nur biese Marbuten verstehen ein wenig Arabisch, und mer einmal unter ihnen den Koran gelesen het, wird für einen großen Reister gehalten. Der Koran steht aber bei allen Negern in großem Ansehen, und die Fürsten, wie die Marbuten, lassen sich denselben auf Zügen und Reisen von einem eigends dazu bestimmten Bedienten nachtragen, oft in silberne Kapseln verschlossen. Es ist ein Hänptversbienst der Marbuten, den Koran abzuschreiben.

Bie viel Aberglaube bei biefen Regern berriche, bavon wollen wir nur Giniges anfahren.

Rach den Mandingoern, die vorzüglich sehr aberglaubisch sind, entsteht die Mondssinsterniß dadurch, daß eine große Kape ihre Pfote zwischen Rond und Erde halte. Während einer solchen Verfinsterung erwarten sie den Propheten. — Die meisten sterben bei ihnen an Zaubereien. Sie halten sehr viel auf Gelübbe und auf Grisgris, die bald größer, bald kleiner, und mit arabischen Charakteren Men naht dieselben aus dem Koran beschrieben sind. Men naht dieselben in seidene oder tederne sauber genahete Beutel oder Futterale ein. — Der eine Grisgris hilft negen Wunden, der andere gegen das Ertrinken, ein deit ter gegen Gift, Gefangenschaft; andere dienen jum Gluck auf der Reise, im Fischsang u. s. w. — Zwei dis drei Stlaven oder viet die fünf Ochsen für Einen Grisgris zu geden, soll gar nicht seiten senn, Man trägt dieselben wir den Kopf, über die Schultern, auf der Bruft u. s. in. westingesochtenen ledernen Riemen, und Manche haben depans wiele, das sie wohl an 30 Pfund schmer Gewicht haben. Gelbst die Pfende werden damit versehen.

tlebrigens haben biese Negern auch ihre Horels ober Geiffer und Gespenster, und ihren Mumbo Jumbo — eine Art Popang für die Weiber, der sonderlich bei den Mandingob üblich ist, wo man auch geheimnisvolle Walsber und andere furchtbare Gauteleien findet, unter welchen Knaben — und selbst Madochen — zur Beschneidung vorbereitet werden.

Jommen bie Beiber eines Manbingos in Streitzfo mift ber Mann ben Popang zu Guife, welchen entineber ber Mant felbit, aber einer bon beffen Freundes machtie ber fich in ein ans. Baumfafern gefertigtes Mas-Fenkleid hullt. Rleider biefer Art haben mehrere Ort schaften offentlich an einem Baume hangen. Gegen Abend verkandigt ber Dumbo Jumbo burch lautes Brullen und Rufen in den Watbern feine Unfunft, tommt mit der Dunkelheit in das Dorf, und nimmt feinen Weg nach bem Bentang, wo fich Alles verfammeln muß. Beiber ericheinen, muffen ericheinen, und jede gittert. Cammiliche Frauen beginnen einen Dang, ber bis Mitternacht dauert. Dann, fangt ber mit einer großen Ruthe bewaffnete Mumbo an , feine furchterlichen Blide auf Die Schuldige zu beften, Die entfleibet an einen Diabl' gebunben, und unter allgemeinem Gelachter entfehlich mit bet

Kuthe des Mumbo gepeitscht wird. Man bewahrt das Geheimnis dieses Popanzes so sehr, das ein Negertonig, dem eine junge Gemahlin dasselbe abgeschmeichelt hatte, bahin vermocht wurde, seine sammtlichen Gemahlinnen hinrichten zu lassen, damit keine ausplaudern konne, was sie von der jungern Mitgemahlin etwa erfahren hatte.

a. Batzbie Weligion ber nicht mabomebant Dien Regervo iter betrifft, foift es moht gewis, bas Die meiften ein hochfus Wefen annehmen, aber außerben perebren fie eine Menge Gogen ober Retifche (Butiffe) (Manitus, Boffum), indem fie Mies gum Retifch et heben, mas auf ihre Phantafie einen Ginbrud macht. Sie haben ihre Baume, Die man ale Retifche verehrt, und welchen man Opfer bringt - Die Borner ber geopferten Abiere hangt man an bem Baum auf - jeder Baum ober Felfen, ein Subnerei, ein getrodneter Affentopf, ein alter Bock, ein horn von einem Thier, ein Datteltern, Rifchgraten, Bolgftuden, Gibechien, Schlangen und unformlich geschniste Bilber - turg, mas fich jeber ermablt, bas tann er jum getisch erheben. Die Afraneger geben vor : ber Ram bo, ober bas hochfte Beelen. fen zu vornehme fich um die Renfchen zu befünnnern. Er habe baher Untergottheiten bestellt; welches eben bie Betische fenen. 1:

Um Sierra Leona sind diese Gogen, sehr mitiges stalkete, etwas Aehalichkeit mit einem Menschen habende Thonbilder, die man gewöhnlich unter ein kleines Obdach pon Blättern stellt, und benen man Opfer bringt, welche bes elenden Gogen völlig werth sind, als alte Scherben u dgl., doch bringt man auch wohl zuweilen Korallen, Ringe, Brantwein, Pagnen u. s. w., und die Gewissenschaftigkeit dieser Leute ist so groß, das Riemand dem Festisch die Geschenke hinwegnimmt. Ein Fetisch auf der Pferkuste, eine ungestaltete Renschensigur von braunem Thon, empfing alle Abende die Berehrung des

Abnigs und feiner Unterthanen. Bet gewiffen Beierlich-Teiten tangen fie vor bem Fetifch, fichmieren ihm bas Beficht mie Blut, puben ihn mit Reifmehl u. f. m.

Der Hauptgoge am Senegat ift eine kleine Rigur, welche Chine genannt wird, und ben man bel allen Unternehmungen befragt. Auf Der Elfenbein-Euffe bat jedes Reich feinen Saubtfetifd; und jedes Dorf einen besondern Schubfetisch, ber auf einem Altar von Schilf fteht, und auf Roften des Dorfs angebust wirb. Sehlt es an Regen, fo fest man ihm einen Waffertrug bin e will man Waffenglud, fo empfangt er Dolch und Sabel; will man guten Palmwein, fo legt man ben tleis nen Meißel bin, womit man die Ginschnlite in die Valntbaume macht u. f. w. - In Afra bindet man weiches Gras unter bas linte Rnie, lagt bie Enden babon berunterhangen, und ichurat Knoten mit Korallen bineins Dies ift bier ein febr geachteter Fetijch. - In Da homei steht ber Leopard in großem Unseben - und gu Mefura do erhielt die Sonne fonft fogar Menschenopfer fest balt man es fur fluger, bie Menfchen an bie Euros paer au vertaufen.

Manche Familien scheinen einen ober den andern Fereisch als ein Erhftütt aufzubewahren (weil er ihnen, nach ihrem Bedünften; gute Dienste gethan hat), man hebt sie sorgfältig in Sorben auf, man wuft sie um Schutzan, und man dankt ihnen für empfangene Bohlthaten. Uebershaupt keben manche Setische ihrer Nacht wegen in größerm Ausehen, als andere. Man hütet sich, den Besische eines solchen zu beleidigen; man such ihm seinen Fetisch abzukausen, und bietet nicht selten große Summen dafür. Uedrigens trägt man auch die Fetische am Leibe, und ist nicht selten damit überladen. Aus Unglud kommt von dem Fetisch, und man muß ihn nicht nur durch Geschenke, sondern an vielen Orten auch durch Kasteiungen verschnen. Doch trifft es sich auch, daß man den Betisch geradezu ver-

fount, und einen andern nimmt; dann nantlich, wenn er feinen Berehrern wenig genugt hat.

Gemobulich wobut in tier Adbe eines Sanvefetisch ein Retischeer ober Retischmacher (ein Priefter), der fich bei feinem Gewerbe gang mohl befindet, indem Riemand ben Ketisch umsonst befragt (boch gibt es Gegenden, wo man Teine Priefter ju haben fcheint). Gold, Schafe, Rube, Bunbe, Pagnen muß man bem Betifch jum Dofer bringen, besonders aber trinkt berfelbe getn Brantwein. Manche Opfer legt man auch bem Fetisch auf offenen Begen bin, und meint, ber Retisch moge sich Dieselben felbft holen. - Auf ber Goldfufte hat ber Retischeer eine eigene Sauflerfleidung, einen eigenen Rock, und einen Gurt von Buhnerenochelchen barum, und Aniebander aus Fafern, Bei bem Bhibaneger find bie Baume, bas Deer, und ber Agove - eine unformliche von schwarzer Erbe aemachte Rigur, Die ber Dberpriefter in feinem Baufe bemabrt - nebst einer gabmen, fanften und unschablichen Schlangenart bie hauptfetische. Der Agone wird porzüglich bei allen Gelegenheiten befragt. Schlangen wird Eine in einem großen Bebaude aufbemabet, und hat Priefter und Oberpriefter zu Dienern. Bei biefem Retifch tommt man nicht mit Beinen Gaben ab; benn bie Ronige felbft muffen bei beftimmten Geler genheiten zu ihr wallfahrten, und Gold, feidene Stoffe, Bieb, toftliche Sveifen und enropaische Baaren bringen. Ba, man nimmt jahrlich junge Mabchen mit Gemalt binweg, um sie mit bem Fetisch zu vermablen. Man tetto: wirt biefe Diabchen am gangen Leibe mit Griffeln, und unterrichtet fie in Tangen, zu Ehren ber Geblange.

Diese Art Schlangen sind zum Gluck sehr nüglich, indem üse fast, wie unsere Hauskage, Mäuse, Ratten und andere nachtheilige Thiere verfolgt. Rommt eine derselben in ein Haus, so wird das für ein großes Gluck gehalten; sie wird mit Milch gesüttert, und ihr auch wohl

ein Reines Mant gebaut, in meldem fie ihre Jungen ergier ben tann. Gine foldbe, aus Unwiffenbeit von einem enge landifchen Rapitan umgebrachte, Betifchfchlange erbitterte bie Reger fo febr, daß fie den Kapitan mit allen feinen Leuten ermordeten und die Baarenlager verbrannten. -Um die Beit, wo ber Dais anfangt in die Bobe ju gebenf fendet man Leute aus, alle Schweine tobt zu fchlagen, Die man auf Straffen und Relbern antrifft, indem biefe gebornen Schlangenfreffer nicht nur die Maisfelder verroti ften murben - welches ber Reger wohl noch eitige fonbern bie in ben Felbern fich aufhaltenben Schlangen verzehren. Bor langer ale einem Sahrhundert mare es beinabe jum formlichen Rtiege gekom:nen, weil ein . Schwein, im Angesicht ber Reger, eine Schlange aufe Die Schlangenpriefter brachten ben Befehl beim Ronige aus, bas fammtliche Schweine umgebracht werben Birklich gogen gange Beerschaaren gegen Die Schweine aus, mit Schwerdtern und Reulen; aber bie Eigenthumer schutten ihre Thiere auch mit gewafineter Sand, und der Ronig mußte feine Befehle wieder gurude nehmen. - Bum Glud wird biefe Schlangenart von eis ner andern Art Schlange verfolgt und gefreffen, fie murbe fich fonft viel au febr vermehren.

Anser seinen Schlangen hat der Whidaer no 5 5 bis 6 3oll hohe Fetische, die er auf die Felder, vor die Hausthuren, in die Ställe u. s. w. sest. Sie werden aus rother oder schwarzer Erde gemacht, mit Blut besprengt, mit Palmohl eingesalbt, mit Eiern beschmiert, und mit Federn aufgeputt.

In einigen Gegenden Guinea's kehet eine Art Eisbech fen in demfelben Ansehen, wie in Whidah die Schlangen, so wie auch nicht blos hier, sondern auch an einigen andern Orten die Fetische ihre Tempel haben, z. B. um Sierra Leona, wo einige Baumstämme in einem Kreise umherstehen, und ein Dach von Blattern und Iweigen bil

ben, unter welchem ein Altar feht, (feboch ohne Gogenbild) auf bem geopfert wieb.

Die wichtigsten Dinge, Bertrage, Eibschwüre u. s. w. werden unter Unrufung des Fetisch verhandelt. Man penut dies Fetisch machen. — Man sagt: Fetische trinken, d. h. trinken und den Fetisch anrusen, daß er sie todte, falls sie nicht den Bund oder Sid halten. Man macht auch Fetisch aus Rache gegen einen Feind u. s. w. Bei diesen Handlungen ist allezeit ein Priester oder Fetischer nothwendig.

So vielfältig und manderlei als der Stämme der Regern sind, so verschieden ist auch ihre politische Berfassung. Man sindet Monarchien neben Republiken; fürchterliche Defrotien neben freien Leuten; gemilderte Demokratien, und verschiedene Gemische von diesem allen. Hier ist ein Dorftonig, welcher nichts zu sagen hat, und dort sind Konige großer Reiche, die ebenfalls nichts versindgen, und von den Oberhauptern der Dorfer und Disskrifte abhangen, auf deren Berathschlagungen und Entscheidungen sast Alles ankommt.

Am Senegal ist die monarchische Regierung eingeführt, und die Könige befehlen unumschränkt, wieswohl sie sich von ihren Unterthanen nur darin unterscheisben, daß sie mehrere Haufer, Welber und einige Stühle haben. Die Kinder eines solchen Prinzen mussen oft nach des Baters Tode als Geometta, ober Matrosen, Dienste nehmen. Den Thron besteigt der Bruder oder Resse bes verstorbenen Königs, und in Ermangelung dieser einer der Sohne seiner vornehmsten Gemahlinnen, welcher in dem Rathe der Großen dazu außersehen wird.

Um Sierra Leona, wo die Konige Bater genannt werden, hat jeder Diftritt seinen Konig, ber burch die Bahl gewisser Oberhaupter ernannt wird. Ihm folgt sehr oft sein erster Minister, wenn sich dieser Liebe zu erswerben verstand. Die königlichen Einnahmen bestehen in den Geschenken der Unterthanen, die in mancherlei Sandeln des Beistandes des Königs benothigt sind. Die Rechtsstreitigkeiten werden im Burrih, oder in öffentelichen Gerichten untersucht, wobei man auch Palaverspracher (Advortaten) hat, die mit einer bewundernssynurdigen Geläusigkeit das Wort führen.

Biele von den fleinen Distriktkonigen auf ber Golofufte murben gar nichts gelten, wenn fie nicht burch ihren Reichthum ein Unseben batten. Sie baben auch vor ibren Unterthanen feinerlei Art Auszeichnung, als zwei Rnaben, beren einer ben Stubl, ber anbere ben Degen bes Dorfpringen tragt; weswegen ibm aber feiner, ber ihm begegnet, eine befondere Chre erzeigt. fie aber in ein anderes Dorf, fo fuchen fie fich mit fo vielem Glanz zu umhullen, als nur immer moglich ift. Gie umgeben fich mit fo vielen Leuten, als fie aufbringen tonnen, und laffen Schilber und Sonnenschirm fich vortragen; bei folden festlichen Belegenheifen find auch die Befber fostlicher gekleidet. - Ein folder Ronig gebt tagtaglich des Nachmittags auf den öffentlichen Berfammlungsplat, mobin felbft Stlaven tommen durfen, mo man gemeinschaftlich schwatt und erzählt, und sich in Palmwein berauscht. Reiner ist badurch genirt, daß ber Konig unter ihnen ift, ber gleichwohl zuweilen einen Unterthanen jur Sklaverei, ober gar jum Tobe verdammt. muß dann ber Ronig febr feit in ber Gunit bes Bolfs : Arben.

Die bebeutenben Könige in Guinea haben ihre Kabofire ober Kabufcheer, welches Beamten verschiedener Art und Ranges find.

In Dahomei ift nur Cin freier Mann — ber Ronig, und in beffen Sanden Leben und Tob und hab gab and Gut, bes erften Ministers ebensomobl ale bes gering-

sten Unterthanen steht. Auch der Minister muß sich vor dem König aller Zeichen seiner Würde begeben, die er außerhalb des Palastes sthren darf. Einer der Minister wartet stets am Thore des Palastes, und, wenn er von einer der Frauen zur Audienz gerusen wird, kriecht er auf Sanden und Küßen in den Audienzsaal, und bleibt demüsthig auf seinem Bauche liegen. — Es mussen aber dages gen die Sohne des Königs, selbst der Kronprinz, die Minister knieend und mit Handeklatschen begrüßen. — Riemand, Europäex und die Reiber des Königs ausgenommen, darf in seiner Gegenwart sigen.

Eine große Chre ift es, wenn ber Konig Jemand mit geistigem Getrant befchenkt. Der Beehrte legt fich rudlings auf die Etde nieber, ber Konig mit ber Bouteille fullt ihm die Rinffigteit ein, und er barf nicht aufhoren au teinken, bevor nicht ber Konig abzieht, ober bie Alasche geleert ift. Den Beigen wird jedoch bas Getrank in Gefagen gereicht. Biewohl die ganze Regierung bochft graufam und unmenfchlich ift, und mehrere Denfchen, nicht etwa um Bergeben willen, bingerichtet werben, fonbern um bie Große und Dacht bes Ronigs zu beweifen, fo fommt ben Unterthanen boch fein Bedante an Emporuna ein, und ber graufamfte Befehl wird eben fo willig als ber milbefte befolgt. Aber ber Konig fteht auch bafur bei bem Bolte in bem Unfeben einer Gottheit, Die nie ift (welches auch nie offentlich gefchiebt), fondern nur trinkt.

Daß bei den Negern von bestimmten Gesetzen wenig die Rede seyn kann, läßt sich leicht erachten. Die Wilkuhr des Despoten und altes Herkommen vertreten meist die Stelle derselben. Der Chebruch wird an den meisten Orten mit Sklaveret oder mit Geldbussen bestegt. Am Senegal wird der vorsätzliche Morder mit seiner ganzen Familie verkauft, falls er nicht Sklaven für sich stellen kann— der unvorsätzliche kann von dem Könige losgesprochen werden. Der Dieb wird hier, gleichvikt

wie viel der Diebstähl betrage, auch zur Moverei verstammt — anderer Orten kostet es Biedererstattung und Gelobußen. — Sold, Stlaverei und Lod sind immer die Hauptstärafen für Hauptverbrechen. Die lettere Strafe wird oft in eine der beiden andern verwandelt.

Statt der bofen Schuldner, bie nicht gablen mollen, fucht der Glaubiger von ber gamilie, ober pon den Landsleuten des Schuldners fo viele Perfonen gefangen Bu siehmen, bag fie bem Betrag ber Schuldpoft gleichkom. men. Dann lagt er bem Schuldner wiffen, bag er auf ich n. gefangen habe, und bag er feine Bermanbte ober Landeleute durch Ruckgablung der Schuld lofen, ober ermarten muffe, daß biefelben in bie Stlaverei vertauft murben. Co. entstehen nicht felten aus folden Borfallen große 3miftigfeiten, nicht nur zwiften Kamilien, fondern auch zwischen, benachbarten Diftriften und Dertern. ----Biele Hauptühel sind auch in diesem Punkt durch die Bekanntschaft mit den Europäern, und durch die Begierde nach ihren Bagten vergnlaßt, die fonft diefem Bolte moht mogen unbefannt gewesen fenn. Rleine Bergehungen find groß geworben, Ungerechtigkeiten baufiger und Die Strafen ftrenger, benn jebes tleine Bergeben wird mit Sklaverei bestraft, meil ber Sklavenhandel viel einbringt, und teufend Raffinerien, einander au verberben, find in ben Bang gefommen.

Man barf daher woht die Gemutheurt ber Neger nicht nach denjenigen beurtheilen, die seit langer Zeit in naherer Bekanntschaft mit den Europäern gestanden hat ben. Eben diese Europäer trasen die besten und gutmüthigsten Neger gewöhnlich nicht an den Kasten, sondern tiefer im kande. — Dürsten wir hier die edeln Züge von Sutmathigkeit, Treue und Redlichkeit, von Grosmuth u.f. w. sammeln, so warde es eine nicht unbeträchtliche Anekandensammlung geben.

Der Reger, melder nicht von Enrondern permobnit ift, lebt unbeforgt, heiter und frohlich. Es Kimmert ibn nicht am Morgen, was der Abend bringen wirb. Alles was ihn beluftigt, ift ihm angenehm. Tang und Befang begleitet feine Refte und fullt feine Abenbftunben aus; und wenn er bes Tages bie fchwerften Arbeiten dethan bat, fo kennt er feine beffern Erholungen, ale bes Abende einige Stunden ju hupfen und zu fingen. - Bebarf er nichts, fo arbeitet et nichts. Der Blid in bie 3u. kunft ift ihm fremb, und baher benkt er nur, wie er bie Borrathe bes Tages und bes Sahrs erhalten moge, und lagt ben nachften Zag und bas nathfte Sahr für fich felbft forgen. - In Beispielen gaftfreundschaftlicher Aufnahme ber Fremben, und namenfilch ber Europaer, feht es nicht. Dan erfrischt Reisende ohne Unterschied mit Allem . mas man hat, und wenn ber eifte Wirth nicht für ben Anfaesommenen genug hat, entbricht fich bas gange Dorf nicht. für ibn beigutragen. . Dan hat Beisviele; mo Reger fur ben Guropaischen Gaftfreund beindhe bas Beben aufopferten, wenn die übrigen Reger an bem Beigen bas Berbrechen feiner Landsleute rachen wollten. Selbft von der Anhanglichkeit und Treue Der Sklaven an ihre nur einigermaßen billige Berren, gibt es bewundeinswerthe Beifpiele, und eben fo fcone von ber Ungertrennlichkeit ihrer Arenndschaften, von der Innigkeit ihrer Kindes-, Brudetund Geschwisterliebe.

Die Reger sind, mie alle roheren Nationen, noch Kinder; Alles was Kinder etwa anziehen könnte, zieht auch sie heftig und stark an, sonst wurden die Europäer bei ihnen auch mit Glassorallen und andern Kleinigkeiten nicht so viel ausgerschtet haben. — Um einer Grenadierz müße willen sührten zwei kleine Negerkönige einen bluz tigen Krieg mit einander; und die Allongenperucke eines englandischen Rechtsgelehrten wurde so heftig von einem Regerprinzen begehrt, daß ihm in der Zhat aus den Kafern dines Schiffstaues etwas Achnliches verfertigt merben mußte.

Des Tanges und Geschwäßes wird der Neger, wie schon erwährt ist, nie überdrüßig. Auf den öffentlichen Wersammlungen spricht und erzählt Jeder, was er weiß, und erzählt es mit bewundernswerther Geläusigkeit. Alles was ihnen gefällt, möchten sie auch gern haben, und freilich, wenn man es ihnen verweigert, so sind sie listig und geschickt genug, es durch mancherlei Künste an sich zu bringen, und einige Regerstämme stehlen mit den Beseich der Füße eben so geschickt, als unsere Taschenkunftler mit den Janden, oder sie sind dreist genug, durch wiedere holtes Bitten zu erlangen, was man ihnen verweigerte.

Breilich bat auch ber Reger feine bofen Seiten. Bo ift bie Nation, ober ber Menfc, ber fie nicht batte? - Er ift febr rachfüchtig, jumal gegen Guropaer. beren Graufamteiten und Dighandlungen er auf eine fürchterliche Weise erfahren muß. Man bat Entfegen erregende Beispiele von ber Rache aufgebrachter Degerz er ift oft biebifch gegen bie Beigen, und entschuldigt fich Damit, bag biefe ohnebies ber bubichen Sachen fo viele harten, und daß man bem Reis berfelben unmbalich mis berfteben fonne. Große Berren, von welchen man aber nie ben Charafter bes Bolfs entnehmen muß, pflegen auf ibren Reifen baufig mit Bewalt ju nehmen, was fie bas ben muffen, und halten folchen Raub für rechtmaffic Der Reger ift in den Begenden bem Trunt ergeben, me er bie farten Betrante ber Weißen tennen gelernt bat. Man wirft ihm auch Ausschweifungen in ber Bolluft voraber es mochte vielleicht barin fcwerlich schlimmer mit ibm fteben, als mit ben Europaern, und bie große Rabl ber Weiber bei ben Bornehmen ift baufig mehr eine Rolge, ber Prachtliebe, als der Begierde. — Ueber Die Tragbeit ber Reger ift nur eine Stimme, aber biefe triffe boch in ber That nur Die mannlichen Meger, bennt Mfrifa.

bie Weiber find immer thatig und hefcaftigt, ba fie fakt für alle Geschäfte sorgen muffen. Daß ein ebler menschlicher Sinn noch nicht so weit ausgebildet bei ihnen ist, um den Wahn alter entseslicher Gebrauche zu vertilgen, beweisen die unmenschlichen, selbst bei so vielen friedlichen Belegenheiten üblichen Menschenopfer, und die Schandlichkeit des Stlavenhandels, der sedoch noch mehr den Europäern zur last fällt, von welchen bald noch etwas umständlicher die Rede seyn soll.

Der Meger ift übrigens nicht obne naturliche Unlagen für Runfte und Gemerbe und Biffenfchaften. Megerkinder, melde in ber Schule zu Philadelphia in Mordamerifa unterrichtet werden, fleben ben Rindern ber Weifen feineswegs in irgend einem Sache nach, und es gibt Beisviele genug, bie es gar nicht zweifelhaft laffen, was aus bem Reger gemacht werden tonne. Meger gehabt, die als Merzte nicht unbedeutend maren; Die im Redinen außerordentlich waren, wie ber befannte Chomas Fuller; man bat Proben von ihrem Dichtertalent, Die gar nicht zu verachten find; Buge von Bis und Scharffinn, die Bewundern erregen, und es ift befannt, bag bie Reger in ben westinbifden Rolonien gu allen Arten von Runften angestellt werben. - Es gebort nicht hieber, dies Alles mit einzelnen Beifpielen, die ohne-Dies nur einzelne Falle blieben, ju beweisen.

Der Sflavenhandel ist jest langs ben Ruften ber Negerlander gangbar, und die Negerfürsten bedienen sich aller nur möglichen Niederträchtigkeiten, angrenzende Bolfer, der geringfügigften Ursachen wegen, zu bekriegen, um Gefangene als Stlaven verhandeln zu tonnen; ja, man halt in den Staaten der eigenen Unterthanen eigene, unter dem Namen des großen und des kleinen Raubs, sattsam bekannte Jagden, Menschen einzu fangen und dann zu verkausen.

Der Stlavenhandel wird durch die Glatih's oder Bandler betrieben, die man an ben größern Dertern der Ruftengegenden, aber im Binnenlande auch in ben fleis vern Dorfern findet. — Diese bereisen dann, die größern Salz- und Stlavenmarkte, die im Innern liegen, hans deln Stlaven ein, und führen sie den Kuften zu.

Der Preis der Sklaven im Vinnenlande ist sich nicht stets gleich, benn Kriege und Hungersnoth sehen ihn berab, und größere Nachfrage an den Kusten erhöhet ihn Um Ende des vorigen Jahrhunderts galt in manchen Ges genden des Binnenlandes ein Sklave der besten Gute gezen 10 Dukaten; eine Scheibe Salz von drittehalb Juß länge, bei 14 Zoll Breite und 2 Zoll Dicke, halb so viel; ziemlich den gleichen Preis hatte eine Klinte; eine Pferd kostete 10 bis 17 Dukaten, und ein Ochse nur I Dukaten. Aber, wie gesagt, diese Preise sind sehr peränderlich, und an dem Gambia wurden einmal 40 Sklaven für ein einziges kartarisches Pferd hingegeben; und der berühmte Neger Guskav Wasa ward im Inpern von Benin als Knade mit 172 Kauris, also höchsstens mit 6 Gr. bezahlt.

Ein Schiff, bas auf ben Flussen ben Stlavenhandel treibt, bezahlt, nach Massgabe seiner Große, die Erstaubniß mit Eisen, Flinten, Pulver, Brantwein, Leinswand, Pagnen, mit Aupfer, messingenen Schalen und Becken, Korallen u. f. w.

Die im Innern von den Slatihs aufgekauften Sklaven bindet man mit starken Lederstricken, je vier und vier zusammen; des Nachts legt man ihnen sogar noch eiserne Ketten an, und überdies fesselt man gewöhnlich das rechte Bein des einen Sklaven an das linke des andern. Den Undandigen legt man schwere Klöße an, oder legt Ringe von gestochtenen Stricken um ihre Köpfe, und an den Stricken ist ein langes herabhangendes Holzscheit beseiftigt. Selbst den Gebrauch der Hande läßt man den Armen nicht frei, sonbern sie muffen Diefelben burch bie beiben Deffnungen eines Brettes flecken, welche man bann burch einen Riegel verschließt.

Ein folder Jug aus bem Innern nach bem Gambla, wie ihn ein Europäer sabe, hatte vorauf 5 bis 6 Sanger ober Ofdillis, theils die Karavane aufzuheitern, theils durch ihren Gesang die Ortschaften, durch welche man hindurch tam, zur Aufnahme der Karavane willfährig zu machen. Da, wo die Karavane still hielt, sangen sie laut und öffentlich die Geschichte derselben ab. Nach den Sangern folgen die freien Manner, hinter ihnen die Stlaven selbst, vier und vier zusammen gebunden, jeder mit Nahrungsmitteln und Kleidern belastet, und zwischen zie vieren ein freier mit einem Speer bewassneter Rann; hierauf kommen die Hausstlaven der Glatifs, und zus lest das Frauenzimmer.

Unterwegs sterben ber armen Schlachtopfer viele. Die ungewohnte Burde, die Traurigkeit von der heimath und den Verwandten zu scheiden, die elende und sparsame Kost und die sortdaurenden Anstrengungen verursachen, daß neun vom Hundert auf solchen Karavanen daraufs gehen. Die Angst und der Mismuth, welche mit jedem Tage mehr steigen, je naber sie der Kuste kommen, sind wohl mehr noch Schuld an ihrem Verderben; denn sie wissen, daß sie nach Amerika kommen, und fürchten das Schrecklichste davon. Sie lassen es sich nicht ausreden, daß sie von den Weißen gefressen, daß sie zerhackt und zerstoßen, aus ihren Knochen Schießpulver, und aus dem Fette ihres Körpers Dehl gemacht werde.

Auf ben Schiffen sterben aber von biesen Unglücklischen weit mehr, benn auf ber Reise. Der elende Brei von Saubohnen und Reiß (Dab a Dab) mit welchem sie beköftigt werben, hochstens mit etwas Tunke von Valmohl, Wasser und Pfeffer zugerichtet; die burfeige Quantitat Baffer (hochstens ein halbes Nogel auf die

Mahlzeit, welches oft noch verdorben ift) und der überaus enge Raum, in welchem die Unglücklichen zusammengeschichtet sind, verursachen viele Krankheiten ansteckender Art (besonders heftige Ruhren) und große Sterblichkeit. Das Elend in einer Stlavenkammer ist schrecklich,
und die hise darin oft so groß, daß der Wundarzt kaumeinige Minuten daselbst ausdauern kann. — Natürlich,
daß die gesesselten Neger Austände erregen, über Bord
zu springen, und sich selbst auf vielfältige Weise das beben zu nehmen suchen, was ihnen denn auch nicht selten
gelingt. Die Unglücklichen ahnen ihr trauriges Schicksal, und thun das Möglichste, demselben zu entgehen.

4

7 7 5

3

湿

12

W

08

12)

i)F

ø

m t

ηħ.

eda

t 🛭

lid De

lot

; ¥

rfü

f

Es ift fehr merkwirdig, bag fich an mehrern Orten Spuren von geheimen Orden sogrbindungen bei den Negern vorsinden. Schon was wir von dem Mumbo Jumbo erzählt haben, scheint eine Art solcher Verbindung vorauszusegen, aber weit auffallender ist der Purrah, welcher bei den funf Bolterschaften der Fuls has Susus, zwischen dem Sierra Leona Fluß, und dem Cap Monte Statt hat. Diese fünf Volterschaften leben in einer republikanischen Versassung, die unter einer gemeinschaftlichen Direktion, welche eben dieser Purrah ausmacht, mit einander verbunden sind.

Jebe Bolferschaft, ober Bezirt, bat feinen eigenen Purrab, und aus ben Aelteffen bes Purrabs aller funf Bolferschaften bilbet sich ber große ober oberfte Pura nab, ber ben Oberbefehl über alle 5 Nationen hat.

Man muß 30 Jahr alt fenn, um in einen ber Bezielspurrahs aufgenommen zu werben, und funfzig, um
in den großen Purrah einrucken zu können. Will Jemand in einen kleinen Purrah treten, so mussen sich alle bereits im Bunde stehende Berwandten für ihn verburgen. Sie schwören dem neuen Mitgliede ben Tod, falls es nicht bie Probe besteht, und feine Orbenspflichten, namentlich bie Verfchwiegenheit, bricht.

In jedem Diffrift gibt es einen Bald, in welchen man benjenigen bringt, welcher bem Orden will einverleibt werben. Dier empfangt er einen Monat lang von verlarvten Personen feine Mahrung, barf nicht sprechen, und nicht ohne Lobesgefahr bie angewiesenen Grenzen Erft hierauf nehmen die unbekannten überschreiten. Proben ben Anfang, wobei bie Balber von furchtbaren Tonen wiederhallen, große Teuer entstehen, die in verfchiebenen Richtungen ben Balb burchlaufen foffen. Sind biefe Proben überstanden, fo wird bas neue Mitglied eingeweiht, und ichwort Berichwiegenheit und ben unbedingteften Gehorfam. Bricht er je bas Belubbe, fo trifft ihn ber Lob, wo er es am wenigsten erwartete, vielleicht mitten im Schoofe feiner Familie, burch einen verlarvten Krieger, welcher bie Worte fpricht: ber große Purrah sendet dir den Tod --Borte, bei welchen Alles ohne ben Berfuch eines Biber-Nandes zurückweicht.

Ein Bezirkspurrah foll aus 25 Personen bestehen. Aus jedem Bezirkspurrah werden 5 Personen gewählt, aus welchen der Oberpurrah gebildet wird. Die ersten schlichten, was bei ihrem Stamme vorgeht, aber der große Purrah kommt nur bei sehr wichtigen Gelegens heiten, bei ben Kriegen der Bolkerschaften, oder wenn Semand Geheimnisse verrathen hat, zusammen.

Der Oberpurrah läßt ben kriegführenben Stammen wissen, daß er nicht zugeben könne, daß sich Brüder und Werbundese mordeten, und daß man alle Feinhseligkeiten sogleich einstellen musse, deren Grund er schon untersuchen wolle. Bei Todesstrafe darf von diesem Augenblick an kein Blut mehr vergossen werden. Ginen Monat lang untersucht der große Purrah den Grund der Fohde, und zieht indessen aus den neutralen Wölkerschaften Krieger

abfanimen, gur Beftrafung bes ichulbigen Theils, Die gewöhnlich in viertägiger Plunderung besteht, wobei alle Releger verlarve, mit brennenden Sactein und Doldien bewaffnet, in Rotten von funfzig bis fechszig vertheilte vor Tagesanbeuch in die ftrafbaren Derter einbrechen, ben-Befehl bes Oberpurrah ausrufen, und bann plunbern. Es flichtet fich bann Jebermann in bie Sutten, benn wie auf ben Stroßen gefunden wird, wird niedergemacht. -Den Ertrag ber Plunderung erhalt zur Salfte ber leibenbe Theit, die andere Salfte nimmt theils ber Oberpurrah, theils befommen fie bie Rrieger. - Oft plunpert man auch einzelne Familien, Die zu machtig werden tonnten, und man nimmt ebenfalls verfleibete Rrieger Dazu. Beh bem Familienhaupte, bas fich widerfeben wollte; man führt es in die Balber, und es verschwindet ouf immer.

Unter ben Quoschaern, im Junern ber lanber and ber Pfefferkuste, gibt es auch eine Verbindung, die Brud er schaft des Belli, die aber, was sie thut, für Birkungen ver Jananin, oder Geister, ausgibt. Eine der Untreue verdächtige Frau muß einem heitigen Schwur ablegen, daß sie schuldlos sen; wird sie dann eines falschen Schwurs überzeugt, so führt sie ihr Mann Abends auf den Markt, wo die Mitglieder des Ordens sissen, welche die Jananin anrusen, ihr dann das Gesicht verdecken, ihr einen Verweits geben, und sagen, daß, well es das Erstemal sen, so ließen sie dananin noch los. Es gibt dabei ein verwirrtes Getose, so daß die Frau glauben soll, dies werde von den Jananin erregt.

Fehlt die Frau jum zweitenmaf, und wird überwiesen, so wird sie, unter dem Getofe einer Art Fibel, des Morgens auf den Markt gesührt; muß unter einem groffen Getofe breimal rings herum gehen, damit jeder der Werbundeten — venn kein Anderer wagt es fich blicken zu taffen — Aus, was vorgeht, sehen konnt. Dann wird

Die Berbrecherin in ben beiligen Bald bes Belli geführe, und man hort nichts weiter von ihr. Die Uneingeweihsen sagen, sie sen pon ben Jananin geholt, die ihrem Bedünken nach in den Wäldern wohnen, und bei jeder Geslegenheit angerufen werden, jedoch nur von Männern, denn das weibliche Geschlecht und Kinder durfen nicht hinein, weil sie sonst gleich von den Jananin gesöbtet werden wurden.

Die Mitglieder biefes Belli-Orbens baben große Worrechte, und find bie Priefter ber Religion und Rathe und Richter des Bolfs. Der König ift ber Erfte bes Drbens, ber im Befis geheimnifivoller Befchworungen und bes Reinigungstrankes ift, und burch bie Jananin (bas ift burch feine Mitglieber) bie Berbrecher aus bem Bege raumen laft (von ben Sangnin bolen). Alle 20'ober 35 Jahre werben neue Mitglieder aufgenommen, und man nimmt bie vorzüglichsten Junglinge bagu. Es wird ihnen eingebildet, als murben fie fast gang verbrannt, und bierauf murben fie gang umgemanbelte bobere Denichen. — Man bringt biefe Novigen auf 4 bis 5 Sabr in die Einsamkeit eines Waldes, bem fich Niemand Bier werben fie unterrichtet, und empfannahern barf. gen nachmals bas Orbenszeichen - gewisse Schnitte bes Balfes,, welche vernarbt fo aussehen, als maren Ragel ins Bleifch gebruckt. Die Junglinge lernen bier, neben manchen nublichern Dingen, eigene Befange und Tange, wovon fie nachmals offentliche Proben ablegen muffen. Manche andere Gebrauche und Sitten bierbei murben zu umftanblich zu erzählen fenn. Uebrigens ift ber Belli, von bem ber Orben ben Ramen bat, in ber That nichts anbres, als ein Betifch, ben ber Oberpriefter aus einem Teig knetet, und ber nicht immer biefelbe Gestalt bat, aber bei bem Bolfe in unglaublichem Unfeben fteht.

Einen andern Bund, Defogge, haben bier bie Beiber, es ift aber babei nichts Beheinnifvolles; boch

werden die Rodigen einige Monate in die Einsamkeit eines Waldes gebracht, wo ihnen eine Urt Schule gestalten wird, indem sie Tanze und lieder lernen mussen, die eben nicht ehrbar senn sollen. Man scheert ihnen zusletzt die Köpfe, wäscht und badet sie, und sie kommen endlich sehr gepuht (welches auch bei den Belli-Eingesweißten der Fall ist) zu den Ihrigen wieder zurück.

In beiben Orden werden die Einzuweihenden von den Ihrigen befostigt, wiewohl sie ihnen die Speisen nicht selbst hindringen durfen; sie wohnen in hutten, und muffen wahrend der Schul- und Prufungszeit nacht gesten. Uebrigens ist der Hauptgegenstand des Belli- Ordens — die Staatstunst zu erlernen; des Resogge. Ordens aber die Beschneidung. (Man vergesse nicht, daß alle diese Nachrichten nicht bestimmter senn können.)

Seltener fast, wis solche geheimnisvolle Orden, sind unter den Regern Ehrenorden, von welcher Art sich mohl nur in Benin allein ein Beispiel an dem Roralstenorden sindet, welchen der Ronig seinen ersten Besamten, mittelst einer Korallenschnur, ertheilt. Doch bestommen auch Raufleute ofters diese Schnur. Wer sie empfangen hat, muß sie stets um seinen hals tragen, und täßt er sie sich rauben oder verliert sie, so gilt es sein lesben. Es wurden einmal fünf Menschen darüber hingestichtet, weil ein Neger seine Schnur verlohr. Er selbst, ber Dieb, und noch drei, die darum gewußt hatten, bußten das leben ein. — Der König selbst hat diese Korallen (oder Agrien) im Besit, und versertigt die Schnure baraus.

Wir ermagnen zulest, gleichsam als Anhang, noch Einiges über bie Art fich zu begrußen.

Die Art, auf Sierra Leona fich zu begrußen, ift werschieden. Gin Stave beugt vor seinem Beren bas

rechte Knie, indem er den rechten Urm mit geballter Faust ausstreckt, und die linke unter den Ellenbogen der rechten stüst. Freunde legen die rechte Hand auf die Brust, umarmen sich auch wohl, schütteln sich die Hande, und schlägen sich gegen einander sogar Schnippchen. Manist hier so hösisch bedenktich, daß, wenn sich ein auswartiger Freund zuvor nicht melden läßt, man ihn kalt aufninmt. — Kommt ein Sohn nach einiger Abwesenheit nach Hause, und die erste Begrüßung ist vorüber, so legt er sich zu der Mutter Füßen hin, läßt sich das Ungezieser absuchen, und erzählt indessen seine Abentheuer.

Die meisten Neger langs ber Kuste grußen, indem sie Finger und Daumen des Fremden zwischen ihren handen schnappen oder knacken lassen, wozu eine eigene kage erforderlich ist; die Reger am Sestro sagen dazu: Aquio (Ihr Diener). — Auf ber Pfesserüste faßt man sich erst bei den Schultern, und sagt: Lowa; dann wird erst mit den Fingern gesnackt und gestragt: "Wie bessindest du dich, Freund?"

Die Goldfüstenbewohner sprechen bei biefem Fingermandver Augi, ober auch Bere (Friebe). Bei Besuchen ber Bornehmen dieser Ruste bringen die Beisber nach ben ersten Begrüßungen Wasser, Palmohl und eine Art Schmeer, damit sich die Fremden maschen und falben mögen. Besuchen sich benachbarte Könige, so gibt es viele ceremonibse Umstände, die mehrere Stunden hauern können. — Die Frauen schlagen ein Schippachen, ziehen den Kamm aus den haaren, und stecken benselben aus, indem sie mit dem rechten Fuß einen Kraffuß machen.

Das umständlichste Wolf in Soflichkeitsbezeugungen mogen wohl die Whidaer senn, und es sind hier so strenge Gebrauche, daß sie fast mit den Chinesen wetteifern konnten. — Das Rlopfen in die Sande ift bet

ihnen ein Zeichen großer Chrerbietung, welches ber Beringere gegen ben Vornehmern nicht verfaumen barf.

### Bon ben Regern in Riebergninea

find die Nachrichten noch viel durftiger und zerftuckelter, als von den Oberguineanegern, und muffen es freilich fenn, da diefe lander weit weniger von Europäern bereifer worden find, und die Portugiesen, die dahin reisen, Nachrichten zu geben von jeher nicht fehr gewohnt sind.

Die Bewohner des nordlichsten Theils von Riederguis nea find große wohlgebauete leute mit starken Gliedmassen. Sie werden als wollustige, versoffene, geißige Chabsuchtige wohl vielmehr) und sehr faule Menschen bes schrieden, welche den Weibern die meiste Arbeit aufbursden. Mit dem Beiß scheint es jedoch nicht so arg zu sepn, denn sie sind sehr gastrei, und lieden übrigens den Gestang und das Geschwäh, welches sie mit ausdrucksvollen Gebehrden begleiten. Ihre Gemuchsart ift sehr sanft.

Von einem französischen Schiffe, welches auf der Kuste von Loango scheiterte, retteten sich einige Matrosen durch Schwimmen, und kamen in das Dorf Lubu, wo man sie gutig aufnahm, und ganz ohne Ersas ihren Unterhalt besorgte. Sie mußten nur am Gestade umhersspazieren, und auf die etwa vorbeisegelnden Schiffe Acht haben. Drei Jahr waren die Matrosen bei diesen Leuten, und sielen ihnen nicht zur Last. Ein anderes französisches Schiff scheiterte ebenfalls an dieser Kuste, und einige Personen retteten sich auch, und wurden gleichfalls von den Einwohnern sehr gut aufgenommen. — Da sie nach einem langen Ausenthalte nach Buali reisen wollten, gab man ihnen die Versicherung, sie wurden keinem zur Last fallen, möchten sie auch noch so lange bleiben. In

allen Dorfern, burch welche fie kamen, nahm man fie freundschaftlich auf.

Die Meger in Kongo find mittlerer Größe, die Lippen nicht sehr aufgeworfen. Das krause Haar ist bei einigen roth. In Freundschaft, Geschwäßigkeit und Liebe zum Trunk sind sie wie die vorigen. Ihre Sitelkeit macht, daß sie sich alle den von den Portugiesen ange-nommenen Titel Don oder Donna geben, und gegen Geringere sehr vornehm thun.

Wenn Jemand feinen Freunden einen Schmaus gibt, fo führen ihn die dantbaren Gafte offentlich burch bie Strafen und schreien: Dies ift ber Konig von Kongo! —

Die vornehmen Damen in Rongo machen eine Salbe aus Dehl und mancherlei rothen und gelben Farbesstoffen, und bestreichen sich recht oft damit; denn diese Schminke wird des Abends nicht wieder abgenommen, sondern muß eine Weile vorhalten, und so fest auftrocknen, haß man sich unbeschadet derselben waschen kann.—Die Männer scheeren den Ropf bei mancherlei Gelegenbeiten mit einer Muschelschale oder Glasscherbe, und beshängen ihn dann mit Vogelsedern, mit kleinen hörnern von Gazellen, mit Knochen von Hühnern, oder auch nur mit Baumblättern. Vielen ist ein Blatt vom Cibabaum Hut und Sonnenschirm.

Bie es mit dem Christen thum dieser leute aussehen moge — benn Christen wollen sie senn — läßt sich daraus erachten, daß einer der Bornehmen zu den Mission narien in die Kirche kam, und mit vieler Gelbstzufriedens heit erzählte, daß er einem sterbenden Kinde die himmelsthur geöffnet habe, denn er habe os getauft. — Er hatte aber, wie sich ergab, dem Kinde Salz in den Mund gesteckt, und es damit statt des Wassers im Namen des Baters u. s. w. getaust.

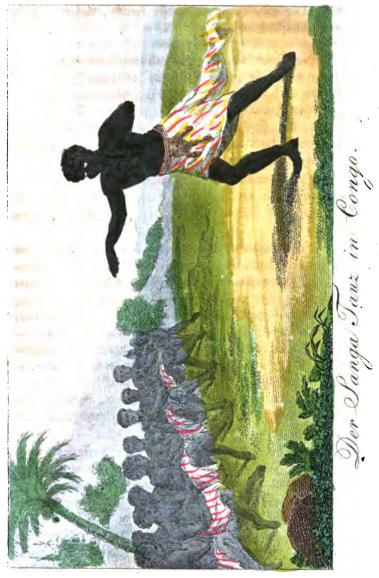

THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUL TO HONS

h L

Die Sinwohner in Angola find benen in Kongo größtentheils ahnlich. Das Bolf ist in vier Klassen getheilt: Ebelleute, freie Unterthanen, geborne, und durch Krieg und andere Unfalle gemachte Sklaven.

Diese Reger sollen kunn und tapfer, in der Proving Loanda sehr trag, voll Ueppigkeit, und große hunde-fleischfresser senn. Hundesleisch ist ein Leckerbissen, welsches auf den Markten verkauft wird, und in solchem Preise keht, daß ein Bullenbeißer vormals für den Preise von zwei und zwanzig Stlaven verkauft wurde.

Diese Reger stehen unter bem Druck der Portugiesen, beren es hier eine nicht unbedeutende Anzahl gibt, die theils als Beamte, Obrigkeiten und Geistliche, theils aber als Berbrecher zu Soldatendiensten hieher gesendet sind. Die Abkömmlinge der Weißen, entweder von zwei weißen Aeltern hier erzeugt (Kreolen) oder von einem weißen Vater und einer schwarzen Mutter (Mulatten) sind die ausgeartetsten aller Menschen, und dienen nicht zur Berbesserung der armen Reger, wiewohl die christliche Religion die herrschende ist.

Die es jest fteben moge? — Ber weiß bas?

Die Bewohner der Provinz Bembe sollen einen im übrigen Niederguinea fehr unverständlichen Dialekt haben; ihre ganze Bekleidung soll eine Schlangenhaut senn, durch welche sie nur ein toch machen, um den Kopf hindurch zu stecken (wo bleiben die Arme?). Die Manner scheeren, die auf einen Haarschopf auf dem Wirbel, den Kopf kahl, die Weider aber schmuden die Haare mit mancherlei Kunst. Beide Geschlechter salben Kopf und Körper mit demselben Talg und Fett, womit sie auch die Speisen bereiten.

Sie führen mancherlei Baffen, besonders Streitfolben, Die aus einem zwei guß langen Stock besteben, und am Erde eine Rugel mit vielen eisernen Zaden haben. Diese thun ihnen in der Schlacht gute Dienste, indem sie mit ihren Gegwern bald handgemein zu werden suchen. Sben darum sind ihnen Bogen und Pfeile weniger nuts- lich. Die Kriegsgefangenen werden an die Europäer verkaust.

Die Reger in Benquela follen bocht thierifche Menschen fenn. Fur blaue Glasforalten geben fie bas Befte bin, mas fie besigen; fleiben fich in Thierbaute: führen eiferne Wurffpieße, Bogen und Pfeile. Weiber tragen Pagnen von Baumbaft; am Salfe einen Schweren kupfernen Ring; fleine Urmbanber von bemfelben Metalle und gleiche Sufringe. Runde, ben Bienenftoden abntiche Butten, inwendig mit Matten bebangt, find ihre Bohnungen. - Manche berfelben follen frei, wild und nacht in ben Balbern mabnen, und jum Theil bas Menfchenfleifch lieben. Einige ber Uferbewohner halten auf bie Beschneibung, bie man überhaupt in gang Afrita ba und bort antrifft, und bie auch an mehe rern Orten in Mieberguinea ublich ift. Die Eingebornen felbst wiffen nicht, woher biese Sitte gefommen fenn moge.

Der Benguelaneger will zwar ein Chrift fenn — verkauft aber Bater, Mutter und Geschwister um Brandwein, ober um folder europäischen Aleinigkeiten willun, welche ibm lieb find.



igola, zu rewen.

THE NEW () K
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENGIS AND
TILDEN FOUNDATIONS
h

## Raffernlander.

Dean rechnet alle lander bazu, welche füblich Mozambique bis jum hottentottenlande, und bis an bie Befffufte Afrika's fich ausbehnen. Bon eigentlicher Angabe ber Grengen ift bier nicht bie Rebe. Man nimmt ait. daß fich diese kander angeblich 300 Meilen lange, bet eben fo viel Breite, vom idten bis 35ften Brad fühl. Br.; ausbehnen, und fchatt fie auf 70,000 D. M. Rach bem neueften Reifenben., Beren Lichtenftein. liegen bie Rafferulander vom 20 bis 35 Grab füblicher Breite, haben in Mordoften ein großes Gebirge, Sura. welches fich nach Monomotapa hingieht, und bas Schwer. Aber auch in Often, Beften und Guben find bobe Bebirge. Mit ben breiten und tiefen Aluffen biefer Begenben verhalt es fich, wie mit benen am Cap ber Man nennt ben Loten jo, Martes, Ma Hoffnung. fumbo und Tumbo. Die Bebirgsarme fchlieften fruchtbare Thaler ein, aber es fehlt noch weniger an arel fen Steppen und bichten Balbern. Die erftern find fehr mafferarm.

Die Produkte bes landes sind großentheils die schon bei Niederguinea erwähnten. Man baut Reiß, Hirfe, Bohnen, Erbsen, Weizen, Wassermelonen zo., und hat wohl so ziemlich die meisten Gewächse der Kaplande. Unter zahmen Thieren hat man das Rindvieh; unter den wilden nennt man Rhinozerosse, Giraffen, Unterden und das rathfelhafte Einhoen, besten Dasenn eben so wenig ganz bewiesen ift, als fein Nichtdasenn; Stephans

ten, Giraffen, Lowen, Liger, felbst Baren und Bolfe, Dyanen, Schafals, Zebras, Strauße u. f. w.

Man vermuthet in ben landern diefer Gegenden besonders viel Gold; wenigstens soll das Gold verschiedener Orten sehr leicht im Sande zu sinden seyn, ohne daß man tief darnach grabe. — (lauter Angaben ohne Grund!). Silber hat man wenig gefunden, aber wohl etwas Eisen, und Ambra an den Kusten, wenn ein Sturm gewesen ist.

Jeber Raffernstamm hat fein eigenes Oberhaupt, beffen Burbe wohl nicht allemal und überall erblich seyn barfte. Der innern Kriege sollen viel seyn. Die Könige empfangen Abgaben in Naturalien.

Es hilft nichts, die verschiedenen Ramen Stamme, fo viel ihrer bekannt find, aufzugablen. fiboftlichen Theile wohnen bie Rooga, und im innerften fiblicen Puntte die Betjuanen; an ber Beftufte Die großen und fleinen Namaquas, bie Mafafe fen u. a. m. Sie follen Stabte von 10,000 E. haben, Aderban und Biebzucht treiben, auf Elephanten reiten, Ruabuffel und europaische Sabrifate haben. Gine Diffion unter ihnen bat 636 E., in deren Rabe bie Dat Schappaer mohnen, und in Gifen und Rupfer ju arbeiten anfangen, Rauch. und Schnupftabat überaus lieben, und die Dauptst. Litetu, mit 1500 Bauf. und 7500 E., haben. Aber diese Stadt ift gerftort, und ber Ronig lagt eine neue, Rampampam genannt, erbouen , binter welchem Orte fich 20 Stamme mit Bete iugnensprache finden, welche taufend Dorfer bewohnen.

Die westliche Grenze der Rooßa ist der Fischstuß, der vier große. Strome ausnimmt. Man rechnet sie zu 30,000 Kopfen.

Die Barrolus grenzen an Die Betjuanas, und follen ichon in Runften Fortfchritte machen, viel Bieb,

Getreibe, grune Baaren und felbft außer ben Stlaven bofngefinde haben.

Die nomabisirenden Koranen sollen ein meiches, wollustiges, muthloses Bolt senn. Sie haben die St. Boigna mit 2900 E. und einer Missionsanstalt.

Die Maße quejos, am Aequator, sollen sehr with sehn, und so fettes Rindvieh haben, daß man es durch dfteren Aberlaß gegen das Ersticken verwahren muß. Das Aut trinken sie. Wer eine Wurde haben will; muß den Kopf eines Feindes bringen. Biebzucht ist ihr Hauptgewerbe.

# Das Hottentottenland oder bie Kaplander,

Man rechnet diese lander von bem Borgebirge ber guten hoffnung bis etwa ben 28sten ober 30sten ober 32 Grab sublither Breite, wo sie mit den Kaffernlandern grenzen.

An der außersten Spike, oder am Cap, ist das land nicht sehr fruchtdar, aber tiefer landein sinden sich viele Gegenden mit sehr fruchtbarem Boden, häusiger aber noch große Sandstrecken, und keine so lieblichen Wiesen mit Blumen und Kräutern, wie in andern Gegenden; häusig Mangel an Holz, wiewohl da und dort große Waldungen sind; sehr wenig Quellen, von denen noch viele im hohen Sommer verstegen; Flusse zwar genug, die zur Regenzeit mächtig anschwellen und Alles überfluthen, aber im Sommer oft die auf die letzten Tropfen vertrocknen. Landsen und Bache sehrn ganz.

Die Gebirge laufen gegen bas Meer zu aus, und bilden mehrere Vorgebirge. Die Hauptgebirgsstrecken gehen von Notdwest nach Sudost in parallelen Gebirgszügen oder Reihen, welche wegen ihres nähern oder weistern Abstands engere oder weitere Thaler einschließen. Manche Verge sind mit immerwährendem Schnee bedeckt, und viele berfelben ganz kahl und waldlos.

Auf diesen Bergen entstehen die Flusse, die ins atlantische oder indische Meer fallen. Da dieselben im Sommer vertrocknen, so kennt man nur solche Fusche, die aus dem Meere kommen, und nur unfern der Mundungen der Flusse. (Daber auch Fischessen mehrern tandeseingebornen dieser Gegenden eine Ars Greuel ist.)

Buchten und Balen find an ben Raffen baufich und die nordwestlichen die bekanntesten:

Die Jahreszeiten find benen in Europa entace gengefest, und es ift bort Winter und Commer, menn bier Sommer und Winter ift. Der Commer fanat im September an, und bann berricht ber Gudoftwind, mel cher talt, troden und baufig febr fturmifch ift, und folche Maffen von Sand und Staub aufpebt, daß die fuft verbunfelt wird, und Diemand ausgehen tann. Der Winter aeht im Mars an, und bann berricht der Mordmeft. wind, mit welchem die Regen tommen, Die aber mit beiterem Wetter abwechseln. Buweilen gibt es eine Dunne Gisrinde auf bem Baffer.

"Man findet tomen, Panther, Spanen, Bolfe, milbe Bunde. Rhinogeroffe, Clephanten, Giraffen, Buffel. Bluftpferde, Bebras, Affen und eine große Menge von Untilopenarten. Berfchiebene Bogel unter welchen mir ben Strauf, ben Flamingo, ben Secretais, ben Sonia Lufut, ben Spottvogel nennen, nicht zu gebenten vielen andern, bie an Pracht bes Befieders ben unfrigen weit porzuziehen, aber an Gefang ihnen nachzuseben finb. Biele Arten Schlangen, Schildfroten, und viele Rifche in ben Baien und Buchten Des Meeres. Wilde Bienen find nicht felten; febr baufig die Umeisen, und bombit verberblich bie Beufchreden, Die in folden Bugen kommen. bas ber Lag verfinftert wird, beim Nieberlaffen meilenlange Streden einnehmen und Alles perzehren. — Europaifche Beus- und Buchtthiere balten Die Roloniften in großen Deerben. Debfen bienen jum Belbbau, miemobl es an vielen Orten nicht an Pferden fehlt, Die guerft aus-Perfien eingebracht murben.

Das Pflangenreich bat nicht nur die europatichen Betreidearten, sondern and die meiften europäischen Ru-· denfrauter und Gewächse, Die nebft Balb und Gartenbaumen aus Europa eingebracht find, und, Pflaumen

### 276 Ar. Das Dottenfottenland ober bie Raplonder

ausaenommen. gut fortformmen. Die einheimischen Pflanzen find ebenfalls von großer Mannichfaltigfeit. Democh ift, ber großen oben Streden wegen, ber Unblick des landes nicht erfreulich; Gras und Pflangen fteben auch gewöhnlich nur bunn; bas Brennhols ift tar; porguglich in ben Gegenben bes Raps; bas Rusholg muß größtentheils aus Europa gebracht werben. führen mehrere Arten Aloen und Enphorbien an, eine Amarplies, mit beren Zwiebeln ber hottentotte feine Raade pfelle vergiftet, bie Bollblume, aus beren Baft er Strice macht, eine große Urt Sasenobrlein, beffen Blatter mit einem jottigen Saferwert überjogen find, beswegen man Mugen baraus macht; aus ben Stengeln macht man, Strumpfe und Banbidlufe, Die wie famifch Leber ausfeben ; eine Art Riethgras, woraus man Matten flechtet; einige Arten Dolbengewachse, aus welchen bie hottentotten einen berauschenden Trant machen; einige egbare 3wiebelund Burgelgewachfe; ferner bas Stintholy, welches feinen Berich an ber freien luft verliert, und ju Berathen vergrbeitet wird ; ben Boffaggibaum, woraus bie Raffern Die Schafte ber Baffagaien, und Die Roloniften Bagenbeidifein maden; ben Bufuftraud, mehrere Efchen und efchenartige Baume, ben milben Zeigenbaum, bem soffetbaum, aus bem man Teller, loffel u. f. w. fchuitet. einige Arten Deblbaume, morque man jeboch nur Stuble u. f. w. fertigt, aber fein Dehl prefit, viele Urten Gilberbaume und Sumach, ber Rieinus, ober Bunberbaum, und am baufigften Dimofenbaume.

Von Mineralien findet man Aupfer und Sisensftein, weiche aber nicht benußt werden; Bergpech, Salz, melches sich an der Sonne in Arpstallen ansest. Beiße Bader sind häufig. Die eisenhaltige Thonsteppe Aarros soll 1000 L. M. allein halten. Nur Mesembryanthes men halten sich hier in trockner Zeit, aber in der nassen blibt und grunt Alles.

Bis an den großen Fischfluß (nördlich), und dis an den broiten Ftuß oder Bredaftuß (östlich), steht das Land unter den Englandern, und soll etwa bet 1800 (6035) L. M. 65000 (81,000) Einwohner has ben, worünser 26,000 Stlaven und 15,000 Hottentots ten seyn sollen. Es könnten ihrer weit mehr seyn, wären die Hottentotten menschlicher behandelt. — Die eigents lichen, sonk den Hollandern zugehörigen, jest aber von den Eiglandern besetzen Kaplande, wurden in sunf Land drost eine eingetheilt, nämlich in den Capdigstrift, in Stellenbosch, in Drakenstein, in Swellendam und in Graaf Reinetts. — Jest in 8 Districte ).

Der Capbistrift macht die eigentliche süblichste. Spise Afrifa's. Die Lafelbai ist der Meerbusen, in welchen die Schiffe einlaufen. Sie hat zur Zeit der Ebbe'? Meiten Umfang, und ist bei der Einfahrt durch die Robbeninsel in 2 Theile getheilt. Robben oder Seedunde sind aber jest hier nicht mehr vorhanden. Sudadstich der Bai liegen der Lafel, der Leufel- und der towenderg, die aber eigentlich nur einen Berg ausmachen. Man sieht zur See den erstern, als den bochken, in einer Eneferning von 15 Meilen, und gibt seine Pohe zu 3300 Buß an.

Die Capitabt, entstanden aus einem angelegten fort, ift die einzige Stadt des Landes, und liegt am Ange des Las selbergs, hat 1200 Sauser, und mag ohne Malaien und Neagerstaven, deren hier febr viele gehalten werden, an 10,000 Einwohner haben (nach Andern 6000 weiße und 12,000 ichwarze Einwohner). Die Straßen sind regeimäßig nad breit, zum Theil mit Eichen besetz, und von Kandien durchschnitten, und die Sauser sind auf enropäische Art gebauet. Einige Rirchen, das Nathhaus und die Kasernen, das Schiffswerft mit dem Schiffsmagazin, sind die vorzäglichsten Gebäude der Stadt, nebst dem Lazareth oder Hofpital, welches allein im untern

Die Englander muffen jur Erhaltung biefer Lanber noch bebeue; tenben Bufchuf, vielleiche von einigen Dill. Chalern machen.

77ª

Stockwert für 400 Kranfe Plat hat. — Dem hofpitelte gegene über ift das Stiaven haus, worin einige hundert Sklaven der Regierung wohnen. — Die meiften Garten der Einwichnez liegen unter dem Tenfels und Tafelberge außerhalb der Stadt, und werden mit bein von den Bergen herabtommenden Wasser bewässert. Der sogenannte Compagnie Wehr dat ton Sonn jest gibt es keine oftindische Kompagnie mehr) hat 1000 Schritt Lange bei 260 Schritt Breite, ist in 44 Quartiere abgetheilt, und liefert nicht nur sur Genverneur und Hospital, sondern auch für die ankommenden Schiffe, grüne Waaren.

Deftlich ber Stadt flegt bie Feftung, bicht am Strande. Die Bohnungen bes Souverneuts und ber Befatung; Die Magnzine, Pachaufer, und bie Berkftaten vieler Arbeiter find Durch biefelbe eingeschloffen.

Der Sandel wird hier fast von Jebermann, somobl mit ben nach Indien gehenden, als von daher tommenden Schiffen um so mehr getrieben, da dabei so viel zu verdienen ift. Die europäischen Baaren stehen in einem unglaublich hohen Preis.

Biele Einwohner ber Stadt find Deutsche, die übrigen meiftentheils Sollander und Franzosen. Man ist viel fettes Schöpsenfleisch, hatt viel Stiaven, pflegt ber Ruhe, und ift ziemlich geradezu.

Conftantia, unweit der Stadt, ift ein Landfit, mo der theute Conftantiamein erbaut wirb, bu dem die erften Reben aus Persien, die nachmaligen aus Spanien und von dem Rhein kamen. Man hat rothen, aber uoch mehr weißen Constantia. — In der gangen Gegend wird viel Bein erbaut, wies wohl an Gute dem eigentlichen Constantia sehr ungleich.

Der Distrikt Stellen bosch hat seinen Namen von dem Gouverneur von der Stell, der zuerst eine Kolonie von 30 Familien gründete, welche 8 Stunden von der Capstadt liegt. Die Einwohner sind landwirthe und Handwerker. — Eine sehr fruchtbare landschaft in diesem Distrikte ist Hottentottes. Polland, wo es an Weide und Wasser nicht sehlt, und, nächst Constantia, der beste Wein erbaut wird. — An der Südostseite des zwarten (schwarzen) Verge ist ein heises Vad, wo einige Zimmer für Vadegäste eingerichtet sind. In der Rähe sind mehrere warme Bäder.

Mehrere hottentotten Dorfchen (Kraale) finben fich in biefem Diftrifte.

Swellendam ist ein rauhes Gebingsland, wo die Ralonisten kaum das Nortwendigste erdanen. Ihre Geschäfte finde oft meilenweit von emander antfernt. Es ist seiner Kälte wegen nur wenig angebauet. Eben so wenig behaut und sehr unbekannt ist der District Graaf Reinette.

Ustenhage, mit einem nen angelogten Fort und ber Diffion Bethels porp, mit 1170 E., meistens hottens totten, bie für die Kolonisten Jolg fällen, Weizen und Gullens früchte banen, etwa 2000 Stud Dornvieh hatten, und übere bere Ghanfe, Jiegen und Schweine; Salz und Seife fieden; Koblen brennen; Robbe und Matten flechten; jum Theil etwas lesen und schreiben tonnen; Rieche und Schile fleifig besuchen.

Deorg to wn, ift eine neue Rolonie mit breiten mit Bang men befetten Strafen, 2 Stunden vom Meete.

Es find jest 12 Miffionen, Die immer tiefer ing Land eint 'andringen fugen. Gie hangen von der Condoner Miffionege: fellichoft ab.

In ben meisten biefer Distrikte trifft man nur ein Paar Dorfchen; benn die Kolonisten, oder sogenannten Bauern, wohnen einzeln und weit von einander entfernt. Die ihnen bienenden hottentotten wohnen in der Nahe. Die freien hottentotten ziehen da und dort umber, und verandern ihre Kraale, wie es ihnen gefallt.

### Die Raffern,

wenigstens die sonst von den Hollandern Tarretanen genammten, und an der tagoadui (Kuste Nasal, f. nachher) Wohnenden, sind ein starter Menschenschlag von
schönem Buchs, von gelbbrauner Farbe und frausem
Wollenhaar, worauf sie stolz sind. Man tattowirt das
Gesicht, trägt Schnure von Korallen oder Aupferringe
um Hals, Arme und Finger; die Männer zur Schambedeckung blos ein Vinsenkörden, und die Frauen einen
rothen oder blauen Tuchlappen, eine halbe Elle ins Gevierte haltend, womit, man sich für hinlanglich bedeckt
halten.

### 280 II, Das Hottentottenland ober Die Kaplander.

Die Frauen sind tleinet am Wuchs, und bemahlen sich Gesicht und Leib. Zuweilen tragen sie eine Musik, die sie aus Studen (Schnüren) kunstlich zu flechten wissen.

Die Bohnungen find kugelformig rund mit Schilf überflochten, und Bande und Boben mit einem Mortel von tehm und Ruhmist überworfen. Man kocht auf dem Boben der Hufte, und neben dem Feuer schläft man auf Matten. Die Schlafftelle ist etwas erhöht, das Kopfkiffen aber ein Stud Holz. — Außer einigen Korben, ihre Bohnen, und ben nüglichen Saamen eines Gewächtes, den Pombesamen oder Parsade (Sorg gosamen, Kafferkorn, Moorhirse) aufbewahren, kennt man kein Hausgerath.

Die Frauen, welche schöner find, als bie Hottentottinnen, verrichten bie meiften Arbeiten. richten bie Relbarbeiten, fammeln bie Ernbte, fällen bas Bolg im Balbe, zerftogen, wenn fie nach Saufe-tommen, Den Pombesaamen in einer Art bolgernen Morfer; wobei fie noch bie fleinsten Rinber in einem Thierfelle auf bem Ruden tragen, und die langen Brufte ihnen über Die Schulter jum Saugen binreichen. Sie backen auch Brobt aus bem jerftoßenen Dombesagmen, indem fie ben aus bemfelben bereiteten Teig in Difangblatter fcblagen. und in Erdgruben, über welchen bas Feuer angemacht wird, febr aut baden. Auch macht man burch Babrung ein Getrant baraus, welches berauschend ift, und febr unmaßig getrunten wird. - Einige Sorben beraufchen fich burch Banfrauchen, wie bie Sottentotten, und benugen bas Mart einer Palmart, um mit Milch einen Much bie Wurgeln von Brei bavon zu machen. Schwerdtlilien und mancherlei Beeren bienen zu ihrer Mahruna.

Die meisten Speifen verschlingt man halb rob. Die Eingeweibe einer Rub, Gebarme und Pfoten werben

nur ein wenig auf bem Feuer geröftet, um einen toft beine Genuß baran zu haben; Duhnerbarme werben mit bem Unrath verschlungen; umgefallenes Aas lagt man nicht unbenugt, falls es auch schon in Faulnis überges gangen ware; Peuschrecken röftet man ein wenig.

Man versieht aus Eisen Rägel, Zabakspfeisen, Retz ten, Knöpfe und tanzenspisen zu machen. Ein großer Stein vertritt die Stelle des Amboses, ein kleiner dient statt Hammer; Kalbselle wissen sie so zuzubereiten, daß sie fast wollig werden. Ein glattes Stuck Eisen dient als Pfrieme, und die Rückensehnen der Thiere statk Zwirn. Man versertigt Rohrfördchen, selbst wasserabichte, hölzerne Schusseln, tossel, Wurfpfeile oder Hafgagaien, Nesse, Stricke, Fischleinen von Binsen; man schneidet eine Kerbe in ein Stuck Holz, legt trocknes Gras oder Elephantenmist hinein, und breht ein kleis neres Holz in dieser Kerbe herum, um Zeuer zu bestemmen.

Der größte Reichthum besteht in Viehheer ben und in Weihern, beren Manche 10 dis 12 nehmen. Jede berselben hat ihre eigene Hatte, die nach ihrem Todo mit Allem, was barin ist, verbrannt wird. Stirbt der Mann, so gehört die Frau nebst den Kindern dem Brusber des Versigrbenen. Die Frauen, welche oft erst 11 dis 12 Jahr alt sind (Männer heirathen im 13ten oder 14ten Jahre) mussen gekaust werden. Zehn Bocke, und eine Ruh ist ein gewöhnlicher Preis. Die Ruh aber wird geschlachtet und verzehrt.

Die Kinder kommen ganz weiß zur Welt, und nur um den Nabel ist ein schwarzer Ring. (Auch bei den Negern soll das Statt haben.) Werden Zwillinge geboren, so bringt man den einen um.

Diefe Raffern icheinen größtentheils ein friebliches Bolt ju fepn. Sie theilen ihren bandsleuten mit, was

### sar . 11. Das Hottenpushiland oder die Kapiander.

pe haben, heisen einander ofne lohn bei ben Aubeiten, und wer reisen will, kehrt ein, wo es ihm gefällt, und ift einen guten Aufnshme gemiß. Man singt und tangt gert, vorzüglich, wie bei den Negern, zur Zeit des Neumonds und Vollmonds; die Must macht ein Hackebrett und eine Art Schalmei oder Flote. Die Kaffern gehen nie ohne ihre Hasfagaien aus, aus Furcht vor wilden Thieren. Mit diesen wersen ste von den Baumen herad die Elephanten, und jagen das verwundete Thier durch ihr Gesschreis so lange, die es sich verblutet. Der Konig schneisder hierauf ein Stuck von der Schnauze und vom Schwanze ab, und segnet das Thier; dann wird das Bleisch getheilt. Man fängt jedoch den Elephanten auch in Gruben, in welchen man ihn mit Hasfagaien ersticht.

Sie haben Oberhaupter ober Könige, bie aber wenig zu befehlen haben, und meistens wohl nur als Rriegsanführer gelten. Die Aeltesten berathichlagen sich in außerorbentlichen Fallen, was zu thun ift.

Den Europäern verhandeln fie Elfenbein, etwas Ambra und Gold, und taufchen bagegen Rattun, Koralien u. f. w. ein.

Götter, Tempel und Priester sindet man wenig, und von einer Religion sollen sie keinen Begriff haben — boch hat man in neueren Zeiten Zauberer bei ihnen getroffen — die Sonne nennen sie den großen, den Mond aber den kleinen Kapitan. Der kleine Kapitan, meinen sie, gabe ihnen den Regen. — Ueber jede Unternehmung werfen sie das 2006, und fällt dieses nicht gunftig aus, so gehen sie auch nicht einmal an diesem Tage über einen Fluß. Der größeste Theil ihres Aberglaubens scheint sich vorzüglich auf Gesundheit und Krankheit zu beziehen.

Ein bochft wichtiges Beft fcheint bei ihnen bie Beschneibung ju veranlaffen, welche im Sten ober

₹

Toten Johrs, allemal im Mai, por fich gebe. - Mau bauet ben beschnittenen Knaben eine große Robr ober Strobbutte, fast wie eine Scheune, in beren fleinern Abtheilungen, bis 25 an ber Baht, fich bie Befchnittenen aufhalten, abgesondert von ben Eltern und aller andern Befellichaft. Dan bereitet ihnen bas Effen, und erlaubt ihnen auch mobl, fich felbft Burgeln ju fuchen. Gie find mit Binfen am Leibe betleibet, und tragen eine tonnenformige Binfenmuße. In ber Mitte Septembers ift erft biefer Aufenthalt geenbigt. Dann tommen bie Beiber und tangen bis fpat in bie Mitternacht; es fome men bie Gingebornen und bie benachbarten Kremben, ber Ravitan ober bas Oberhaupt ber Borbe geht mit feinen Leuten nach ber Butte, und aller Unrath um bie Butte berum, alle Eg: und Trinfgeschirre merben nun in biefelbe hineingeworfen; bann tangt man bis 8 Uhr Abends. und bierauf führt man bie jungen Leute fort, binter melchen bie Butte an 4 Eden angezundet wird. Sie burfen fich aber nicht umfeben, fonft murben bie Genefenen wie-Lags barauf werben bie Befchnitteber frant werben. nen gang fruh in einen Balb gebracht - Baufen von einigen Laufenden begleiten fie - und erhalten ihre laam ftate unter einem großen Baum auf Marten. fommt bas Oberhaupt und ber Argt (Zauberer, welcher Die Beschneibung verrichtet bat), Die Rnaben werben mit Rorallen und Baffaggien beschenft, und baburch gleich. fam unter Die Rrieger aufgenommen. Bierauf bewirthet man bie Meuaufgenommenen mit Dombetrant. Mutter kommen alsbann mit Freuden zu ihren Rindern berbeigelaufen, merben aber von biefen mit Stochfolagen empfangen; anguzeigen, bag biefe nun Manner, und ber Aufficht ber Mutter entwachsen find, - Gingen, Zansen und Dombetrinfen beschließen bie Seierlichfeit.

Die Raffern, welche Le Baillant fennen lernte, tragen in ber taltern Sahregeit eine Bekleidung von

284 II. Das Soffenfortenland ober die Raplander.

Thierfellen, und bie Beiber pugen fich fehr wenig int Bergleich mit anbern benachbarten Bollern. — Beibe Befchlechter verfertigen irbene Gefage aus Thon.

Die Hutten hatten bie Gestalt von Halbkugeln; bas Gerippe berselben ist ein festes Gitterwerk von Holz, und die Deffnung so enge, daß man auf dem Bauche him einkriecht. — Wenn nicht Zufälle es andern, so behalten sie ihre Wohnungen, die größtentheils an den Ufern kleiner Bache und klusse liegen. — Viehzucht macht ihren Hauptreichthum. Der Ackerbau besteht barin, das Feld mit Hacken ein wenig aufzukraßen, und den Samen einzustreuen.

Sie haben einen fehr hohen Begriff von bem Belturheher, glauben ein funftiges vergeltendes leben, haben teinen Gottesdienft, fein Gebet, feine Priefter, aber Zauberer (welches ja aber bei roben Boltern mit Prieftern und Aerzten einerlei ift).

Die Berftorbenen begrabt man nicht, sondern man legt fie in eine offene der gangen Horbe angehörige Grube, in welcher die Leichname ein Raub wilder Thiere sind. Blos Könige und Anführer werden begraben, und ihre Körper mit einem Haufen von Steinen bedeckt.

Die Beetjuanen, mit welchen uns herr tichtenstein bekannt gemacht, scheinen zu ben gutmuthigsten Raffern zu gehören, und den Ackerbau ernstlicher als die andern zu betreiben. Die jungste Gemahlin des Königs war 15 Jahr. Die Tanze, Weiber und Manner untereinander, werden von widrigheulendem Gesang begleitet. Mit der Keuschheit der Madchen ninumt man es gar nicht genau. Es sinden sich geschickte Schmidde unter ihnen. Sie leben von ihren großen heerden und von der Jagd. Vische und Amphibien werden verabscheut. Schase halt man nicht, obwohl man das Fleisch berselben sehr liebt. Die Kleidung sind Thierselle, und mit dem Puswert vershält es sich wie bei den andern Kasserstammen. Nur alte

Derfonen tragen Delimiten, jungere geben im bloken Ropf. Priefter und Zauberer mit alten Arten Aberglous ben fehlen feineswegs. Der Rouig bestraft, wenn bei ibm geflagt wirb, nach Butdunten. Er befommt feinen Antheil von gefchlachteten und erlegten Thieren, bie Ciephantengahne, und die Felle ber Leoparben und towen. Thre Daufer find baufig von Solg und giemlich feft. Wer hach einem Siege ein Stuck Bauchhaut nebit bein Rabel eines Beindes vorzeigen tann, bat Theil an bem Befte, wo bas gebratene Gleisch ber Beinde verzehrt wird. welches man jedoch ungern thun foll. Der Priester macht jebem Gieger einen Ginfchnitt mit bee Baffaquie von ber Sufte bis jum Rnie. "Golder Selbehgeiden hatten manche an II. Die Rriegsgefangenen find leibe eigen. Bie fennen ein bochftes Befen, haben aber feine Beiden zu beffen Berehrung.

In vielen Studen sind die Kvossa diesen Raffern sehr abnlich. Bejve haben ziemlich einerlei Sprache. Der Koossa ist aber rauber, starter und traftiger, und geht fast ganz nacte.

Einen Stamm ber Raffern machen die Makaffen, peren Land schon unter Nieder guinea aufgeführt ift, und von welchen uns nur Ein Reisebeschreiber Rachricht gibt, der sie als schwarze, wohlgebildete und gutmuthige teute schildert, die so starke Biehzucht haben, daß eine Heerde von einigen Tausend Stud Rindviel nicht viel bedeuten will, sich in Ochsenhaute kleiden, selbst gegen die Schaggas sehr tapfer, und in der Hauptsache den hieher beschriebenen Raffern sehr ähnlich sind. — Ihre Hutten bestehen aus Baumzweigen, und sind mit Matten bedeckt. Alle zwei Jahr sollen sie der Weide wesgen die Wohnplaße verändern. Sie nahren sich von Milch und einer Art Brodt. Fische verabscheuen sies Das Brodt wird aus dem zerriedenen Saamen einer und be-

### 988 - 11. Das Hoffenkottenlieft oder die Kaplander.

Bon unuchen Kaffernframmen ift at durch neuere Rachrichten gewiß, haß fie Zauberer haben, die von hem Kranken den Teufel gustreiben, ja, benfelben, uns ihm die Ruckkehr zu verleiben, über Bergund Thal jagen, and fogge-gulest mit einem Speere erstechen muffen. Ge-lingt das nicht, of kommt der Teufel wieder, und mit hem Kranken wird es nun arger, als zuvor.

Wlaubt man, es fen teine Bulfe mehr, fo wird ber Rrante außerhalb bes Rraals ober Dorfes aufs Belb gebracht, bamit nicht die Rrantheit großes Unbeit im Rraal Stifte. Erholt fich berfelbe fo weit, bag er in feine Butte Burudtebren fann, fo wartet man einige Lage auf feine pollige Genefung; wenn aber biefe nicht balb erfolgt, fo wird er wieber vors Dorf gebracht. Wollte er ohne sichtlich vollige Benefung jum zweitenmale gurudfehren, fo wurde man ibn in feine Dutte einfperren, und ber gange Rraal murbe fich einen andern Plas fuchen. Stirbt ein folder Berftogener, fo fummert fich Diemand um fein Begrabnig, sondern überläßt Bolfen und Suchsen ben Leichnam. Dur ber Ronig erhalt in bem Rraal, und gwar ba, wo die Ochfen fteben, eine Beerdigung, und außer ibm werben bie Leichname ber Rinder beerdigt, inbein man diefelben in die Boblen ber Ameifenfreffer einfest.

Bie geneigt auch der Raffer ist, an Zaubereien eben so gut zu glauben, wie andere rohe Boller, davon fand sich im Jahre 1780 ein neuer Beweis. Es war an der Mündung des Reistamaflusses vor mehrern Jahren ein Schiff gescheitert, von welchem noch ein Anter vorhanden war. Ein Kassernkönig schickte einen Menschen dahin, um ein Stuck davon abzuschlagen. Der Mensch vollzog diesen Austrag, starb aber bald nachher. Seit dieser Zeit kam der Anker in ein großes Unsehen; man hielt ihn für ein sehr mächtiges Wesen, welches bessonders, über das Meer Gewalt habe. Niemand ges

sonnete fich, ibn nur fchret anzuschen, geschweige benn ansgurühren, und jeder Borbeigehende grußte ihn mit der tiefsten Chrerbietung.

Die Raffern, welche ber Englander Barrom in ber Rabe bes Bottentottenlandes fennen lernte, farbten ihre Sagre mit rothem Oder. Gin Unführer berfelben hatte eine Stirnbinde, aus metallenen Rugeln verfertigt und mit berabhangenden Metallfetten verfeben. - Die meiften trugen Rantel von Ralbfellen und elfenbeinerne Ringe an ber obern Salfte des linken Urms; am Bandgelenke und pherbalb bes Ruies tupferne und eiferne Ringe und Banber Glastorallen hingen um ben Sals; zuweilen batten sie auch Stacheln vom Stachelschweine im Dhr. Beiber ber Oberhaupter hielten viel auf Put. Gie trugen Ruben von Fellen, welche an ben Seiten ober binten berabhingen, und reichlich mit Ringen, Endpfen und Rorallen besett maren. In einem Ohre fag oft ein Knopf. in bem andern him eine Schnur Mufcheln ober Glasbers len; an Urm und Bein trugen fie Ringe; Die Mantel maren mit Andpfen besett, und am Salfe bing eine fleine Schildrotenschale herab Ratt Rapfel, um barin efwas Der gir bemabren, und ein Studden Leber, ben Detet ind Geficht efnaureiben. Die Runft, fich zu tatto mie ren, mar biefen Rafferbamen febr bekannt, und wurde porzhalich an Bruften und Armen angewendet. - Rleis nere Rinder liefen aber auch bier gang nacht, und batten nur einen Bufchel Baare am Ropfe, Die vom Bauche bes Springbods genommen waren.

Es ist übrigens schon an einem andern Orte erwehnt, daß man unter dem Namen Kaffern Wölkerschaften bes greift, die in Ursprung und Sprache sehr von einander soweichen mögen.

### 200 II. Das Hottenforknisch ober die Kaplander.

Rach einer allgemeinen Angabe, bie aber woll febenene lich allgemein paffen mochte, find die Kaffern zwar aroß und ftark an Gliebern und gutgewachsen aber boch fa schwach am Korper, daß ein Heiner magerer Hottentott mehr trägt und ausrichtet als er. Die Farbe ift braun. bas Saat schwarz und wolligfraus, Die Backenknochen Bervorstehend, der Bart schwach, die Stimme welch und mobillingend; Schriftzeichen fehlen. Gie find triegs luftig und graufam im Kriege, verabschenen aber vergifs tete Baffen, tieben Reinlichkeit, Dus und eheliche Treue, Bielmeiberei ift allgemein. Rindviehzucht ift das Hauptgewerbe, Milch die Hauptnahrung. Acterban wird wenia getrieben. Sie follen einen unfichtbaren Gott glauben, haben aber tein außeres Beichen ju feiner Berehrung. (C. Betjuanen).

Anmert. Mande Gingelnheiten, Die bier noch gefucht werben tonnten, f. Der. La: bei ber Rigie Lago a.

### Die Bewohner ber Kapfande europäischer Abkunft

sind, außer den Bewohnern der Kapstadt, größtentheils Kolonisten oder Bauern, wie man sie gewöhnlich nennt, welche in dem weitlanftigen Kaplande zerstrett, familiens weise leben, und sich vom Setreidebau und Richtucht, aber auch nebenbei von der Jagd nähren. Sie sind größtenstheils hollandischer Abkunft, und von jeher die Peiniger und Kyrannen der sanstmuthigen Hottentotten gemesen.—
Jest sind sie entweder Weinpslanzer (doch nur in der Rapstadt), oder Getreides oder Biehbauern; lestere sind die rohesten.

Es ist nicht selten, in der Kapstadt Familien zu finden, die sich 12 und mehr Stlaven hulten. Sonst wenigstens hatte seder kleine Knabe einen eigenen Stlaven (Malaien, Neger, Sottentotten) zu seiner Bedienung, der sich von

dem kleinen Unmenschen prägeln, raufen, stoßen laffen mußte. Man lernte demnach von Kindheit auf unmensche lich seyn.

Die Bauern, bie fich noch Stlaven aus ben hottentotten für ihre Relbarbeiten und Beerben balten, baben burch ibre Disbandlungen biefes Bolf beinabe vernichtet. Auch wenn die Regierung ber Kapftabt wirklich ernstlichen Billen dazu gehabt hatte, wurde fie boch nicht immer ben Barbareien haben Cinhalt thun fonnen. - Man peitscht und geißelt einen Sottentotten, um fleines Berfebens mile Ien , mit Riemen aus Rhinozeroß- oder Ballroffaut, bie tief ins Aleisch einschneiden - und bas gilt als eine gelinde Strafe. 2Bo ber muthende Bauer, ber bier ben Richter und Rlager macht, ftrenger ift, schieft er bem Sottentotten mit einer Flinte Schroot in die Lenden, und fchlägt ihn guweilen gar todt, ohne daß darüber eine Rlage entsteht. — Die Prügel, welche bei kleinen Bergeben Statt haben, gablt man nicht, fondern man mißt die Beit. aus Mangel an Uhren, nach Tabakspfeifen. ber eine feine Pfeife in großefter Gelaffenheit raucht, pris gelt ber andere.

Mach ben Gefeten follte ein Bottentotte, beffen Bae ter Stlav ift, im 25ften Sabre frei fenn. Der Bauer verhindert aber, daß ber Befreiete fein Alter erfahrt: aber, erführ' er es auch, wasthulf es ihm? er fann feine Rreiheit nicht nuben, benn er hat nichts, ein Sausmefen Seine gange Dabe ift fein Kroos, fein anzufangen. Schaffell, welches ihn bekleibet, und gum Bette bient. Bottentotten, welche fich blos bei Bauern vermiethen, bas ben es wenig beffer, als wenn fie Stlaven maren. Gie erbauen fich in der Nabe bes Bauerngehöftes fleine Strobhutten, und verdienen des Jahre nicht leicht über fechezehn Rommt aber von der ihnen anvertrauten Beerde Thaler. ein Ochse. ein Schaf weg — hier in diesen Wildnissen, wo Lowen und Pantbet fo haufig find - fo zieht man es

## 19. 11. Das Hoftenfortenland voor die Auplandet.

dem armen Huther am Lohne ub. Und wenn auch kein Unfall Statt gefünden hatte, am Jahresschluß hat doch der Baner für gelieferten Tabat ind Brantwein so starke Segenrechnungen, daß der Hottentotte nichts bekommt. Daher können diest Leute auch ihre Kinder nicht erhalten; sondern die Bauern füttern sie mit der schlechtesten Kost auf, und behalten sie als eine Art Sigenthum dafür. — Es läßt sich erächten, wie man mit ihnen umgehen mag, wenn man weiß, wie man mit dem eigenen Bieh umgeht. Bollen die Ochsen au Stellen, wo Fortsommen unmöglich ist, an steilen Bergen, bei ganz erschöpften Kräften, nicht mehr ziehen, so peitscht man nicht nur entsesslich, sondern sticht die Thiere mit Messern in den Leib, und schneis det sogar große Stücken Fleisch heraus.

Sift eine eigent Lebensweise, die ber holdmische Pflanzer führt, voll Träsbeit und Unbeholfenheit. Er hat Rindvieh im Uebersluß, und macht beinahe von Butter und Milch keinen Gebrauch; er konnte sich guten Wein er bauen, und er legt dazu eben so wenig Dand an, als zu einem Obste und Gemüsegarten. Er bleibt in seiner alten Gewohnheit und Bequemlichkeit: (Diejenigen Pflanzer etwa außgenommen, welche in der Rahfe der Kapstadt soohnen, die man aber hieher überhaupt nicht rechnen muß.) Er lebt fast nur allein von Hammelsleich. Seine Pfeise zundet er gleich beim Aufstehen an, und legt sie nur beim Mittagsessen weg, nach welchem er sein Goopje' (ein tüchtiges Glas Brantwein) ausleert und Mittagsruhe halt.

Die Saufer, in welchen die Kolonisten wohnen, sind fast ohne Ausnahme etend und verfallen, und Wind und Regen können oben und an den Seiten eindringen. Ran belegt die unbehauenen rohen Grangen des Dachs mit Rasen; man läßt Spinnen und Etorptonen und allen besichwerlichen Insetten und Wirmern freien Spielraum; man ift selbst vor Schlangen nicht ficher. Man hat Fens

Perrahmen, aber seiten Gladscheiben. Etwige Riften und Rasten sind oft alles Hausgerath, und bann einige elende perfallene Stühle mit Ochsenhaut beschlagen, wenn man nicht statt der Stühle gewa einige Bretter über die Kasten legt. Bettstellen sind selten; man schlaft auf dem Fusspoden, der weder gedielt, noch mit Sips übergossen ist, und bedeckt sich mit roben Schaffellen, deren Geruch sehr unliedlich senn mag.

Aufgewachsen in Wildniffen und unter Bottentotten. ilt bier auch bas meibliche Gefchlecht siemlich bots tontottifch geworden, und fennt meibliche Feinheit und Bildung nicht. Die Sausfrau fist in forgenlofer Unthas thigkeit ben ganzen Lag lang vor ihrer lieben Kaffees fanne, genirt fich vor feinem Fremden in ihrer Behaglich. teit, und laßt sich nach biefiger Sitte in Wegenwart bere felben die Fuße maschen, welches alle Abende auf eine ekelhafte Beise geschieht, indem bas namliche Waffer für bie Buße aller Hansgenöffen hinreicht. Areilich, bas Außwaschen setbft ift wohl nothig, inbem Schut und Strumpfe, felbft bei giemlich ftrenger Ralte, fehr felten finb. -Daß ein weibliches Befen lefen ober gar fchreiben tonnte, ift unerhort, auffer etwa in ber Rabe ber Rapstabt. Man tennt aber auch hier überhaupt fast teinen Unterricht. 'Soulen hat man gar nicht, Rirchen find für manche Behofte mehrere Lagereifen weit entfernt. Manche Sauspater halten fich allenfalls einen alten Gold baten zum Lehrer ihrer Kinber, ber aber auch am Enbe gur Birthschaft angestellt wirb. Bogu auch bas Lefen ? Man bat feine Bucher, als etwa ein Paar alte Gebet- und Gefangbucher, und man lebt von ber gebilbeten Belt gang abgesondert. Rann ber Angbe gut schiefen, mit einer ungeheuer langen Peitsche knallen, und einen Bagen mit Ochsen bespannt fuhren - benn Pferbe hat man nur gim Reiten - for ift feine Bilbung vollendet. -Die Diebeben branchen agr nichts zur wiffen. - Sie mer-

## 194 xx. Das Sortentortenland ober Die Raplanber.

ben bennoch verheirathet, und werben Mutter einer zahle peichen Radtommenschaft.

Den Feldbau betreibt man sehr träge und nachtässig, wiewohl ber Boden da, wo er bewässert werden kann, wohl funfzigsätlig die Aussaat wiedergibt. Freilich kostet es auch viel Beschwerde, das erbauete Setreide abzuseten. Man nuß wochenlang durch die unwegsamsten Gegenden reisen, ehe man in der Lapstadt anlangt. Aus diesem Grunde wahrscheinlich treiben die ganz tief im kande wohnenden Pslanzer gar keinen Feldbau mehr. Biehzucht ist überhaupt die wichtigere Angelegenheit. Sin mit Bieh und Weide nur mäßig versehener kandmann mag doch wohl leicht an 2 bis 3000 Pfund Butter gewinnen, die er nehst Schaftalg und Hauten nach der Stadt bringt. Hieher bringt er sein Vieh, wenn er es nicht an herumziehende Biehhändler verkaufen kann.

Mit der Rohheit haldwilder Bolker haben diese Pflanger doch auch die Tugend derselben — die gastfreumdliche Aufnahme der Fremden. Wer auch kommen mag, ist willkommen, und aufs beste beherbergt. Der Fremde steigt von seinem Pferde oder Wagen ab, geht ins Haus, drückt den Männern die hand, kust das Frauenzimmer und setzt sich. Man deckt den Tisch, und er setz sich ohne Umstände hin. Ist ein Bett im Hause, so empfängt er es, und legt sich ohne Komplimente hinein; sehlt ein solches, so muß er mit einer Bank, oder mit Schaffellen zue frieden sein. Er nimmt des Morgens sein tüchtiges Frühstück und sein Schlücken oder Sooppie, und nimmt eben so Abschied, wie er gekommen ist.

### Die Hottentotten,

unter welchem Namen man mehrere Bollerschaften befaßt, Die an Stamm und Sprache einander nicht gleich find, follen eigentlich Quaiqua heißen, und biefer Name foll



Cine Hottentottin.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R wied inster ihnen gangbar senn. Die Zahl berselben ist streicht so groß nicht mehr, wie ehebem. Wo die Eurosphar hingekommen sind, haben sich die Landeseingebornen vormindert.

Der Hottentott ist kark gelbbraun, und wird in spatern Jahren immer dunkler, wegen des Sonnenbrandes und bes Einschmierens mit Bett und Ruß. Sein krauses, aber langeres Wollenhaar ist schwarz wie Ebenholz. Die Augenbrahnen sind sist kapt, die Backenknochen hervorstehend, das Auge groß, die Rase slach, der weite Rund mit wellsen kienen Zähnen besetzt, das Gesicht ohne Bart, und der Wuchst gibt an Länge dem eutopässchen nichts nach. Hände und Kuße sind sein eutopässchen nichts nach. Hände und Kuße sind sehr Elein. Auffallend ist die Bisdung des Hottentokken der Gehnesen almlich.

Der Hottentott ist harm tos und gut muthig. Die Hollander kauften einst diesen unbefangenen Mensschen mit etwas Brantwein, Tabat, Eiseustücken und Spielsachen große kandstriche und ganze Beerden ab, und im Ende nahm man ihnen Alles mit Gewalt. — Die jetigen Hottentotten sind die alten nicht mehr. Doch mag sich bei einigen, die sich in weite Entfernungen zurückspagen, noch alte Natur und Sitte erhalten haben.

Roch vor wenigen Jahren sand man eine kleine Sefellschaft von vier Manneun, die nach ganz die alem Sitten
hatten. Sie sährten Bogen und Köcher mit vergifteten Pfeilen. Der Bogen bestand aus einem glatten Stück-Doiz, und die drei finß lange Sehne desselhen, die in eine Schnun zusenmengedreht war, aus den Rüskenmuskehn des Springbock. Die Köcher waren aus Uosholz, die Pfeile aus Bohn gemacht, in deren Spige die Knochen eines Straußschenselbe gusteckt werzu. Sin scharfes dreizliges Stücken Sisen was mit einer Darmsehne am Ende des Knochens beseitigt, zwischen deren Faden eine Kist zuthalten war, welches die Konsisten eines Firnisses hatte. Zusleich war an der Sehne ein Stück von einem

### 296 11. Das Sottentottenland ober die Kaplander.

Riel befestigt, nach hinten scharf gespitt, mabricheintich um statt eines Widerhatens zu dienen. — Diese hottentotten hatten mit solchem Pfeil ein Thier erlegt, das noch eine Stunde nach seiner Bermundung umbergelausen war. Dann hatte man, wie man auch noch jest thut, das Fleisch um die Wunde her ausgeschnitten, und das Blut aus dem todten Kopper herausgedrückt, um es ohne Gefahr verzehren zu konnen.

Der hottentott ift friedfertig und fanft, aber auch trage und gefräßig. Man hungert lieber tagelang, ebe man eine Biertelftunde weit nach einem Sammel ober Schaf gebt. Dat man aber Lebensmittel, fo bort man nicht auf zu effen. Bebn Gottentotten batten in 3 Lagen ziemlich einen Ochsen verzehrt. - Ein großes Stud Bleifa von einem erlegten Thiere wird in einige gus lange Streifen ober Riemen gerlegt. Eigenflich zerlegt man fast bas gange Thier in folche Streifen, Die man an Baumen und Strauchern aufhangt. Dan widelt biefelben, wenn man effen will, jusammen, bratet fie auf beißer Miche, und verzehrt fie zugleich mit ber baran bangenben Afche (bie etwa fatt Salzes bient), wenn auch bas Fleisch taum erft halb gebraten ift. Der eigene Rorper, an welchem man die Kettfinger abwischt, bient ftatt Gerviette. Daber fcon ift berfelbe' immer mit einer fconferigen-Minde Goetzogen. Rur Bande und Geficht find miveilen fin wenig reiner, weil man biefe bann und wann mit Rin-Dermift abreibt.

Die Speisen bes hottenkotten sind Burgeln, Kräuter und Mild. Bieh schlachtet man nur, wenn es ein lebensgefährlicher Unfall betrifft, ober wonn es vor Alter unbraucher wird. Man ist sonst kein Fletsch, außer bem, welches die Jago liesert, und etwa bei feler-lichen Gelegenheiten einen hammel. — Mancherlei Arten Hinger ober Durft stillende Burzeln und Gewächse Imb ihnen bekanne, und unter andern die Kannn wurte zell die zugleich berauscht, wenn man sie lange kanet.

Wenn ist fast alle Weten Thiere, Hasen und schuppein lose Fische ausgenommen, und pelöste im Botheste die Hante vor Thieres Denschensten werden getrocknet in groffer Wenge genossen, und manche Arten Raupen sind ein Leskerdissen. Arinken und Sabakrauchen sind zwei augen nehme Dinge für Zung und Alt weider Geschlechten. Raur raucht oft katt des Tabaks die Blitter einer Art Hank und im Nothfall selbst getrockneten Khimozerosmist, den man mit dem Tahakssaft aus den Pseisen erst getränst dat.

Ihre Dorfen ober Ata ale sind gewöhnlich in etnom Kreise in der Rahe dem flüsse erbauet. Ihre hütten
haben die Ceftalt eines Winnenkorbes, und mogen kannt
Haben im Ederinnesser, and in den größten Sobre kannt
Hab genng haben, das Bemand aufrecht darin flebe.
Der Eingang undlicher sehn klein ist, dient statt kunfters
und Rauchlochs. Das Gerippe der hüte besteht aus hünnen Staben, die unter estander verbunden und mit Khiersellen wieren mit Matten belegt sind. In dieselt hate hatte liegt der hattendote, whom von dem Rand des schwert zu werden, in seinem Schafpelze, mammengernste wie ein Sgeham ben erhöheten Fenengeerd under. Leicht sit diese hatte abgebrochen, wenn man den Mohnplat von

Ein Kroß, eine Art Mantel von Schaffell, ist die einzige Bekleibung des Hottentotten, die er im Sommer auf der Schulter stattern läßt, und bet kalter Beit dicht um sich schlagt. In großer Wärme trägt man die Haarseite knwendig, ober trägt den Mantel zusammenzgerost auf der Schulter. Bei kalkem Wetter und unterwegs verwitt verselbe die Stelle einer Bettvelle, unterwelcher man dicht zusammenkriecht. Die Weiber haben an ihrem Mantel nur einen längern Aragen, welcher eine Bertlesung bildet, worin man die Kinder trägt; überdies drei tederne Scharzen übereinander, deten größeste und

198 II. Das Guttenistenjand Idet die Kaplander.
oberfte höchstens eine halbe Blezies Gevierte, die anterfte nien kann eine Hand Breite helt.

Mügen trägt ber mannliche Hottentott nur bet abler Witterung. Sie find von Leber, und haben bei ben Frauen Eine Tegelfotnige Seftult. Manchetlei Arten Put werden an denselben angebracht; bei ben Männern bie Blafen erstegtet Shiere; bei den Frauen Porcellanschnecken. Erägt ber Hottentott Schuhe; so befestigt er ste, die Haarfeite bes Lebers nach inwendig, mit Riemen an die Rüse.

Mue Arten Dut scheint biefes Bolf au lieben. Meinigfeiten : welche ein Mitchen von einem Gutovaer umpfengt, weiß sie fogleich mit vielem Geschied zu ihrem Dus angemenben. , Mittensmin ben Beib tragen beibe Se-Schlieftreip gern einige Schnuren Gladforaffen : befonbers adthe, .. bie gut gegen ibre Saut abstechen, (übenhaupt gefailt die rothe Kathe Rindern und Bitten cam meilten. Die Grind qua d. Dot ten tot tinnen, inhochfter Galla, batten fich mit fo vieleir Rosallen geschmudt; als fie aufminden Connten. Dalbbanber; fleine Schmeteithaufer and leine Art Dufchein an Wiemen meigerelbet, find ein minrakalicher: Bat. Diese: Muschel p.: weiß mit fthroarzen Bleden, bat ben Preis eines Chafe; benusman finbet Swindorum eininen Abeilen ber Safferbille: aus gestreiftem Bebrafell und Salbstiefeln aus Schilf find bei einigen Sottentottenstammen in großem Berth. -Ringe, an Armen vorzüglich, wiewohl auch an Beinen. giemlich einer Beberfpule bid, werben von Leber, gber lieber noch von Gifen, Meffing und Rupfer getragen, und biefe sucht man immer recht blant zu halten. Madden burfen erft im mannbaren Alter Ringe tragen.

Beith Geschlechter schmieren den Körper mit Ruß umd Kett ein, und bestreuen sich mit dem Bukupulver, welches ans mehrern Tuten mohlrischender. Wungeln gemacht wird. Das weibliche Geschlecht, schminkt sich auch mit Offererde roth. Auf Reifen fichet man ein Stadten mit dem Schnong eines wilden Ahieres, fowohl um fich den Schweiß ober Staub von Gesicht und Augen abzuwischen, als auch Insetten damit zu venjagen.

Der Hottentotte macht sich Feuer, wie die meisten Wilden, durch Reiben zweier Holzer, beren eins in dem andern herumgedreht wird. Die Hottentottin verfertigt sehr unformliche irdene Topfe aus Thon. Man bereitet Felle für die rauhere und warmere Jahrszeit; die Zubereistung der letztern, die sehr weich und schmiegsam sind, erz fordert viel Mühe; die Gedärme der Thiere dienen stätt Drahtzwirn, und irgend ein spizer Knochen, am liebsten von einem Strauß, statt Pfrieme, wenn man anders nicht eine eiserne Ahle haben kann.

Die Hauptgeschafte bes freien Hottenfotten find Biehzucht und Jagd; die Zischerei zieht ihn wenig an. Man bedeute aber auch, daß die meisten Flüsse im Sommer vertrodinen. Das Bieh wird des Nachts in große Verzäunungen in der Nähe des Kraals getrieben, um gegen die Anfälle wilder Thiere, zu deren Jagd sich ganze Kraale vereinigen, nothburftig gesichert zu sepn.

Die wenige Milch, welche hier eine Auh gibt, wird in einen Schlauch gefüllt, bessen Haarseite nach innen ist. Hier sauert sie sehr bald. Will man (nicht zum Genus, sondern um sich damit einzuschmieren) Butter machen, so wird die Milch in einen engern Schlauch gefast, und von zwei Leuten hin und her geschützelt. Doch nimmt man lieber das Fett der diden hammelschwänze zum Einsalben.

Den Ochsen gebraucht man als Last- und Reisethien. Während, er noch jung ist, durchbohrt man ihm die Scheidswand zwischen den Rasenschern, und stedt einen schuhlangen und zollstarken Stock durch die Deffnung, an welchem zu beiben Seiten der Riemen befestigt wird, der den Augel ausmacht. Man gewohnt das Thier von seiner ersten Lebenszeit daren, Gepäck zu tragen, indem man zu-

800 - 11. Das Hottentstrufant Wer die Kaplanver.

Die Baffagaien, beren ber Bottentotte nur Gine trägt, feben einer Lange abnlich, und find 6 guß lang. Die Spibe ift, wenn man fet, Gifen betommen fann, oft nur im Feuer gehartet. Greile macht man que Rohr febr funftlich mit einer fleinen knochernen, loder ins Robr eine gestedten Spige, an welcher oft noch ein Biberhaten befeltigt ift. Dan übergiebt ben Anochen zuweisen auch mit Bift, und bringt wohl noch an der Spige ein fcharfes' fleines brelediges Gifen an. Der hottentotte braucht Diefe Pfeile nur, um Thiere ju erlegen, beren Blut fogleich von bem Gifte gerinnt.' Un der Stelle, wo die Bunde if, schneibet man das Rieisch aus; bas Uebrige wird ohne Schaden genoffen. Der Bogen wird aus Dlivenholz, bie Sehne aus Darmen gemacht, und ber Rocher ift ein langer Sad von Clephanten : ober Anthopenhaut. macht man biefelben auch aus leichtem Bolze, indem man bas Mart inwendig aushohlt, und tragt fie mit zwei Banbern über ben Schultern. Runf Pfeile haben in bem So. cher Ding,

Die Hottentotten haben einige musikalische Ine Arumente, unter welchen ber Rumpeltopf (ein Hammelfell über einen ausgehöhlten Baumstamm ausgesthannt) weit gehört wird. Die Ravekinge oder t'Susthe ist eine Art Zither mit drei Darmsaiten, die man auf einem dreieckigen Brette, oder auch auf einer Kalebasse über einen Steg-zieht; die Gura oder Somgom hat die Gestalt eines Bogens, an dessen einem Knde eine platte gebruckte Bederkiele von zwei Boll Hohe, und von der Geskalt eines Dreiecks besessigt ist, und mit dem Munde geablasen wird. Mur zwei Kone bringt man dadurch hervor. Die Gesange, die sie wohl meistentheils selbst aus dem Stegreif dichten indgen, danern Radite lang fort. Maule

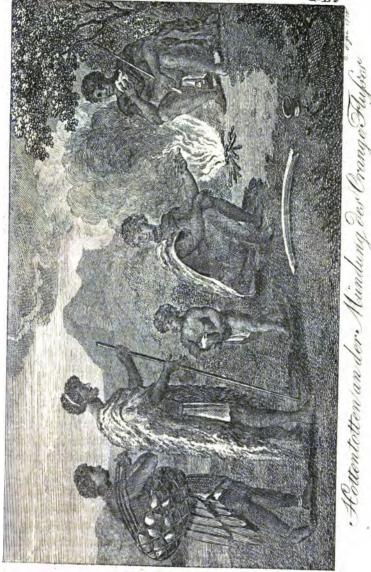

THE NEW YORK
PUBLIC L'ERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNCATIONS R' L trommein, womit le Baillant seine Hottentotten beschenktes schienen überaus zu gefallen, und es wurde bie gangd Nacht Konzert darauf gemacht.

Will ein junger Mensch heirathen, so geht er mit seinen Berwandten in die Hutte der Erwählten, bietet der ganzen Gesellschaft Tabat ober Dacha (eben jenen ers mahnten Hans) an. Einer bringt das Unliegen des Freiers vor, und gewöhnlich ist man in einigen Minuten einig. Die Hochzeit ersolgt sogleich. Man verzehrt einen Hammel oder Ochsen; die Eltern statten das neue Vaar mit einigem Bieh aus, und dieses baut sich noch des nämlichen Tages seine Hutte, und zieht ein. — Det Hottentotte hat nur Eine Frau, von der er sich nicht scheiden kann, ohne daß die Leltesten des Kraals seine Gründe billigen. Die Weider sind auch hier die Last-thiere.

Sind 3willinge geboren, so schafft man nur dann eins aus der Welt, wenn man beide nicht ernähren zu können surchtet. — Won seiner Geburt an kommt das Kind auf den Rucken seiner Mutter, wo es in einer Art Jagdtasche am Kroß blos mit dem Kopfe hervorragend, sist, moge die Mutter zur Arbeit oder zum Tanz gehen. Die jungen Kinder gewöhnen sich bald an den Tabaksbampf aus der Pfeise der Rutter, und freuen sich, wenn sie bei dem Springen und Tanzen derselben dahin und dorthin geschleudert werden. Nach einem halben Jahre legt man die Kinder vor die Hitte auf die Erde, wo sie kriechen, und von selbst sich aufrichten und gehen lernen.

Bis zu bem achtzehnten Suhre bleiben die Anaben unter der Aufficht der Mutter, dann werden sie unter Zeierlichkeiten, bei welchen der ganze Argal mitschmauset, unter die Männer ausgenommen, und achten der Mutter nun nicht weiter, sondern höhnen und spotten sie zuweilen. Der Züngling wird von den Aeltesten mit Fett und Ruß wohl eingeschmiert, mit Busupulver gepudert, und ist 302 11. Das Hoffenkottensand ober die Raplander.

nun ein Mann, ber felbft nicht mehr mit Mutter und Schmefter effen und trinten barf.

Die Hottentotten theilen sich in verschiedene Stämme, beren einige sich weit genug zuruck gezogen haben, um von den Kolonisten unangesochten zu bleiben. Die vorzüglichsten der freien Hottentotten sind die großen ind kleinen bei den Kaffern erwähnten Ramaquas und die Sonaquas. Ein Theil der erstern steht noch unter den Guropäern. — Man trifft unter den Namaquas Rohr und Binsenhutten, in welchen mehrere Familien leben: — Die Gonaquas haben einen schonern Winchs, als alle übrigen, machen ihre Krosse von Kelde und Ruhfellen. Die Weiber puben sich überaus gern mit Ringen und Koerallen, und bemahlen sich Leib und Gesicht.

Sehr zahlreich sind schon jest die Mestizhottenstotten in den Kolonien, d. i. diejenigen, welche einen weißen Bater, und eine hottentottische Mutter gehabt has ben (auch diejenigen, welche einen Neger zum Vater has ben, führen diesen Namen, dahingegen die von einem Kafferischen Bater, Hottentottenkaffern heißen). Diese weissen Batarde sind frei, heller gelb, länger, am Haar krauser als der Hottentotte, und stärker und muthiger als dieser, auch arbeitsamer, aber bei weitem nicht so gutartig und treu, als die seltenen von Regern erzgeugten Bastarde, die schon und lang gewachsen sind.

Bir ermähnen hier noch ganz eigends

## der Bufdmanner.

Sie sind nichts undres als Hottentotten, die sich por ben Berfolgungen der Hollander in die elendesten und armsfeligsten Gegenden des Landes gestüchtet haben, und ein sehr kummerliches Leben führen. Entlausene Sklaven mogen sich auch wohl zuweilen zu ihnen gesellen. Hunger und Roth zwingen diese Unglücklichen Rauber zu werden,

und die Keerden der benachbarten Kolonisten und Hettenstotten anzusallen, welche auch nicht anders, als inwyrdser ret Gesellschaft und flark bewassnet durch die Gegenden reisen, wo die Streisereien derselben zu fürchten sind! Man fürchtet diese Menschen eben so sehrt, als man sür verabscheut und haßt. Do diese große Aucht gegründet sen, darüber sindet man wenigstens keine gewissen Auzeis gen. Wie aber die Kolonisten gegen dieselben gesinnt sehn mogen, erhellt daraus, daß sich einer prablhaft rühmte, 300 derselben mit eigener Hand erlegt zu haben; und ein anderer erzählte so gleichgültig, als spräch er von Repphühnern, daß er nur vier Buschmänner unterwegs gegeschossen habe. Sonst zogen die Kolonisten in eigends veranstalteten Zügen gegen sie kolonisten in eigends

Ihren Sauptsis haben die Bufchmanner innerhalb ber nach Rorben gelegenen Schneegebirge, mo fie mabre icheinlich meder Acterbau noch Biebaucht treiben, und alfo von nichts, als den freiwilligen Erzeugniffen ber Ratue und vom Raube leben tonnen. Gie treiben aumeilen in aanzen Beerden die Schafe ben Nachbarn fort, und retten fich in Schlufte und unzugangliche Gegenden, wohin fie keiner zu verfolgen magt. Saben fie nicht bas Bleisch gabmer Beerden, fo ftillen fie ihren Sunger mit bem Ers trage ber Jagb, mit bem Fleisch ber Elephanten, Lowen, Bebras, Paviane u. f. w., ober mit mancherlei Pflanzenwurzeln, Beeren, ja felbst mit bem Saamen einer Grasart (bes Buschmannsgrafes), mit Schlangen, Spinnen, Beufdreden, meißen Ameifenlarven und ben Larven anderer Infetten, mit mancherlei Gemurmen, und hanfig mit bem Gummi ber Mimosen, mit welchem sie sich oft Tagelang behelfen.

Ein in die Gefangenschaft der Kolonisten gerathener Buschmann hatte nur 4 Fuß 5 Boll Hohe, und seine beiden Weiber waren noch um einige Boll kleiner. Sie gehörten bemnach zu ben kleinsten Menschen. Der Mann ftellte

### 304 11. Das hottuntottenland über die Raplander.

den Justand seiner Bandeleute als Hochst eines vor. Sie masten mehrere Mongte, wo Schnes und Arost sie an Streifzügen hinderten, unendlich an Kunger und Kalte leiden, Weib und Kinder verschmachten sehen, und, da sie leider wohl wüsten, wie sehr mun sie hasse und auf thoen Untergang sonne, so glaubten sie schon, wenn ein Watt rausche, wenn ein Bogel schrie, in Gefahr zu senn. — Aber Rache gegen die Hollander sen auch der emige Westain ihrer Lieder.

Diese Rache üben sie benn burch ihre Räubereien, burch welche die Kolonisten der Schneeberge so in Furcht gehalten werden, daß keiner sich um tausend Schritt ohne Wassen wom Hause wagt. Mit den Wassen in der Hand pflügt, saet und erntet man hier, holt das Gemüse aus dem Garten u. s. w. — Doch mögen die Räubereien nicht so gar arg senn, denn die Kolonisten der Schneeberge has den nie weniger als 3000 dis 4000 Schafe. — Man tras eine Bossemannshorde, die heilig versicherte, nie die Kolonisten beraubt zu haben, wie man denn auch bei ihrem Lager keine andern Ueberbleibsel und Haute tras, als die von wilden Thieren — nur eine Frau unter der ganzen Horde, die einzige unter allen, hatte einen Schasspelz, und diesen sührten die Kolonisten als einen schreien ben Beweis an, daß sie von dieser Horde beraubt waren,

Diese Horbe bestand ans 25 Hütten, deren jede eine zirkelfdrmige Gestalt hatte, etwa 3 Zuß hoch und 4 Zuß breit, und mit Grasmatten überdeckt war. In der Mitte war der Boden der Hütte ausgegraben, und Gras hinseingestreut — dies war das Bette, wo man sich, wie eine Kaße zusammengewickelt, hineinlegt. — In einer solchen Hütte wohnte eine ganze Familie, etwa 6 Personen stark. Die ganze Horde bestand aus 150 Personen.

Außer hunden mit langen Spissopfen fand man bei biefer Borbe kein hausthier. Diese hunde maren febr



Die Wohnungen der Buschmänner.

THE METH YORK
PUBLIC LU RARY

ASTOR, LENGT, AND TILDEN FOU TOATIONS

fett, wahrscheinlich von den Beuschreffen und von weißen Ameisenlarven, die in diesem Lande häufig und in deren Gen nuß sie gewöhnt waren. — Man fand tein anderes Nahmungsmittel in den Hutten außer diesen Larven, als einige Bwiebelarten.

Eine eigentliche Kleidung fand man bei diesen Leuten nicht. Ein Gürtel von Springbockhaut, der an den Enden in lange schmale Streisen zerschnitten war; war Alles was man Bekleidung nennen konnte, und etwa noch eine Kappe von Eselshaut, die wie ein Helm ausssahe. Anch diese armseligen Menschen hatten Put Stückhen Kupfer, Schalen, Knopfe hingen, um Galse herab, und waren an kleinen krausen Hadrolfcheln beseifigt. Die Nasenkorpel der Männer waren durchbohrt, und ein Stück Holz oder ein Stachelschweinstachel in die Dessnung hineingesteckt.

Der langste Mann dieser Horbe maaß 4 Suß 9 Boll; die langste Frau 5 Boll weniger. Sie waren viel thatiger als die Hottentotten; sehr geübt von Klippe zu Klippe zu springen, und auf unebenem Boden und bergan so hnell zu laufen, daß sie mit einem Pferde nicht konnten eingeholt werden.

Der Bossemann halt sich des Tags über in seiner Hatte ruhig, wird aber, wie die Raubthiere, des Nachtsthatig, und tanzt im Mondenschein. Die größte Lust ist bas erste Gewitter, welches Sommers Anfang verfündet. Dann zerreißen sie ihre lederne Schurze, werfen sie in die Lust und tanzen mehrere Nachte hintereinander.

In der Nahe eines Kraals ist gewöhnlich um der Wurzeln willen die Erde aufgescharrt. — Man fängt das Wild in überbeckten Gruben, oder treibt es in einsgehegte Plate. Nur im außersten Nothfalle scheint man zu rauben; aber aus Nache scheinen sie Alles zu mishane

# 396 II. Das Softenfottenfand ober Die Raplander.

deln, was einem Kolonisten angehört. — Ein hattentett derselben muß mit den qualvollsten Martern sterben; man reißt ihm die Eingeweide aus, die Rägel und die Haut ab. — Doch sind dies vielleicht nur ungegründete Beschuldigungen von Seiten ihrer Feinde, niewohl sie der Gemuthbart roher Menschen nicht unähnlich sehen.

Auf seinen Zügen hat der Buschmann in einer um den Kopf gehenden Binde seine Pfeile. Bogen und Kocher haben schon die kleinsten Anaben. — In den letztern soll Raum für 80 Pfeile senn, zugleich aber auch für einige Pinsel, mit welchen man das Gift auf die Pfeilspissen trägt, für einige Stückhen Eisen, rothen Oden, Schenstelknochen vom Strauße, und für einige Stäbe hartes Holz zum Feueraumachen.

hat Einer in einer Horde Ueberfluß, so schmausen sie alle; bringt Einer eine Heerde Vieh, so wird alles geschlachtet, und man hat so großen Ueberfluß, daß durch, die Fäusniß unerträglicher Gestauf entsteht, durch welchen Scharen von Geiern herbeigelockt werden, die den Kolopischen ihren Ausenthalt oft verrathen. — Ein Schaf, welches man Abends 3 Buschmannern verehrt hatte, war Morgens schon ausgezehrt, und die dunnen Bäuche waren wohlbeleibt geworden. — Nachdem dem Schafe die Kehle abgeschnitten, wurde der Bauch geöffnet; das Blut mußte zwischen den Eingeweiden hinlausen, die man mit einem Reffer zerschnitt; dann schüttete man Wasser hinzu, welches man mit dem Blute wohl durchrührte, und dann — trank.

Haar und Gesicht bei diesen Leuten waren mit rothem Schet berieben, und bei einigen das Gesicht schwarz gestärbt mit dem Kern einer im Fener angebrannten Ruß, deren Dehl zum Einreiben in die Gelenke gebraucht wird, Bei seder Krankheit wird ein außerstell Gelenk eines Finstell abgeschnisten — der Anfang wird mit dem kleinen

Finger der linken hand gemacht \*). — Ihre Pfeile waren fehr kunftlich — ihre Korbe, mit welchen sie Fische fingen, von Beiden gemacht, und Schilfrohr dazwischen geflochsten. Stricke und Matten verfertigten sie von einer Grasart, und langs der Tlufuser maren viele Aruben, um Seetabe zu fangen.

") 6. Die Gubfeeinfplaner im Aten Sanbe.

# Die Länder der Ofküste.

Die Länder dieser Kaste sind niedrig, und werden vom Meere überschwemmt. Der Flusse sind viel, auch der Sumpse und Moraste. Das Alima ist feucht, heiß und ungesund. Die Wälder sind groß. Die Erzeugnisse erzgeben sich aus dem Folgenden. Die Einwohner sind Mauren und Kassern, einige Portugiesen, Reger und Mulatten.

#### 12.

# Die Ruste Lagoa oder Natal,

welche zum öftlichen Kaffernlande gerechnet wird, erstreckt sich vom Hottentottenlande bis zur heil. Geistbat.

Die hiesigen Flusse, beren es viele gibt, sallen süblich ins Meer. Man nennt mehrere ungewisse Flussnamen, unter welchen der heil. Geist=Fluss wohl der bekannteste ist, det allein auch beim Ausstusse staffer behält. Der Jahreszeiten gibt es zwei. Die hise ist in der Rezgenzeit dis zum März ungemein groß, doch sind die Nächte häusig kühl. Vom März bis Oktober ist das Wetter trocken und zuweilen gar kalt. In den großen Wäldern halten sich Elephanten und Nashdrner, Lowen, Panther, Wölse, Füchse, Zebras und Affen auf; große Biehheerz den sind häusig; Strauße, viel wildes, aber auch zahmes Gestügel, Schlangen, Storpionen u. s. w.; eine Menge wilder Bienen, die einen reichen Honigertrag geben, sind vorhanden; aber auch Heuscher somigertrag geben, sind vorhanden; aber auch Peuschrecken konigertrag geben, sind vorhanden; aber auch Peuschrecken somigertrag geben, sind vorhanden; aber auch Peuschrecken somigertrag geben, sind vorhanden; aber auch Peuschrecken sommen mit dem Sep=

x2. Die Kufte Lagoa ober Natal. Cinwohner. 309

tember aus den Sandwusten des innern Afrika, und vers heeren ganze Segenden. — Man hat Banmwolle, Las bak, Reiß, Inanas, Pisang und noch viele andere Seswächse. — Im Immery des Landes soll es ein vortresseliches Aupfer geben, welches die Einzehornen höher als Sold schäfen. Binn und Eisen soll auch werhauben seyn.

### Die Cinwohnen

von ben Hollandern Tarletanen genannt, burchstreischen das Eand nur in sparsamen Horben, und mogen größe kentheits Kaffernstämme senn, mit Hottentostenstämmen untermischt. Man spricht von Hambon as, Lambustis und Mambutis. — Lauter ungewisse Dingel Das Wichtigke ist schon bei der Beschreibung der Kaffern und Hottentotten vorgekommen.

Doch ermähnen wir noch Folgendes :

Die Manner sollen start und schon gewachsen seyn, die Haare puten, und ein Antilopenhorn als eine Pfeise zum Signalgeben am Halse tragen. Die Weiber sind kleiner und schminken sich. Beibe Geschlechter sind gewochnt, sich zu tattowiren, und die Schaamtheile, die Manner mit einem Binsenkörbchen, die Weiber mit einem Zuchlappen — mit einem rothen, wo möglich — zu bedecken.

Ihre Gemutheart ist die leibenschaftliche Gemutheart aller roben Bolter.

Man weiß Eisen zu bearbeiten, Rohrtorben zu flechten, holzerne Schüffeln, Loffel und Kähne zu machen. Die schwersten Arbeiten, Feldbau, Holzsällen, Kornstampfen sind der Weiber Sache.

In ben meisten übrigen Dingen find biefe Menfchen ben hottentotten gleich.

## 310 12-Die Kilfte Lagoa Wer Natal. Sinwahner.

Die Tobten werden in einer aufrechtsigenden Stellung in einer Grube begraben. Bur Trauer werden die Haare geschoren.

Insonderheit sollen die Eambukier ein Bald- und Gebirgsland bewohnen; jest fast nur, seitdem sie durch Kriege um thre Heerden gekommen, sich vom Meergrase (fucus?) nähren, in Höhlen wohnen und in Metallatbeisten sehr geschickt seyn.

Die Hambonas sollen heller gefärbt, Ades: und Gartenbau treibend senn, und unter einem Fürsten stehen; nämlich wohl einem solchen, der seinen Ader selbst bestung wied mussen will.)

#### 15

# Das Reich ober die Kuste Sofala (ober Cephala oder Sena),

swischen der Lagoavai und der Spise Buabo, solls größtentheils ein gesunden, fruchtbares, nicht zu heißes kand senn, und wichtige Goldminen habem, deren Goldsand in der Segend von Manica, 50 Meilen sündwest-lich von dem Hauptort Sofala entlegen, von den Botangos, einer uns unbekannten Nation\*), gesucht, und mit Wasser ausgeschlämme wieder Darum soll es denn das alte Ophir seyn! In andern Segenden will man Goldadern in Steinmassen sinden. — Gold ist das Hauptprodukt des Landes; nächstdem werden große Wiehheerden angeführt.

Die Kusten sollen voller Sandbanke und Untiefen, und die Bewohner derselben sehr große, surchtbare Menschen senn, die die auf die Küfte kommenden Fremden umbräckten, die Todten ihres Stammes nicht begrüben, sondern an ihre Nachbarn zum Zerstüden und Austressen verschenkten (was doch treue Nachbarschaft halten hieße), ihre Kriegsgefangenen aber selbst aufzehrten, nacht einherginzen, glattes Gesicht und krauses Haar hätten. — Nan kann davon nach Belieben glauben, was man will!

Die gangbare Sprache fou mehr arabisch, als Kaffernsprache senn. Die erste ist burch die Mauren hieher gekommen, welche hier schon einen nicht unbedeutenden

<sup>&</sup>quot;) Run wiffen wir boch recht genau, mo? es eigenelich gefucht mirb!

## 318 13. Das Reich oder die Kuste Gofala.

Hanvel trieben, als die Portugiesen hieher kamen, von welchen jest der in dem mit einem Hasen versehenen So- fala wohnende König des Landes abhängig senn soll. — Die Einwohner fertigen seine Baumwollenzeuge, die sie aber nicht zu farben verstehen, oder vielleicht aus Mangel an Farbestoff nicht farben können.

Der Strich zwischen dem Cap Correntes und bem heil. Geist-Flusse hat große Biehheerden, ik ganzlich holzlos, und die Einwohner feuern mit Biehdunger, kleiden sich in Thierhauten, und leben in Dorfern, deren jedes fein eigenes Oberhaupt hat.

Die Portugiesen haben hier zwei kleine Forts.

Unmert. Es wird bier von mehrern Ronigreichen viel Bicheiges gemelbet, namlich ber Rame.

14

# Das Reich Monomotapa.

Dieses sogenannte, zu der Kuste Sena gerechnete, und ked zu 7000 D. M. geschätte Kaiserthum (?) hat im Innern große Sebirge, namlich den Fura und Luspata, zu dessen beiden Seiten es liegt, und daher mehrere große Flüsse, besonders den Zambese, (Zimbaog und den Manika oder heiligen Geist-Flus. Der erste ergießt sich durch vier Mündungen ins Meer, nachdem er sich vorber in 2 Hanptarme, Luama und Luabo, getheilt hat.

Das Klima ist gemäßigt, und das Land umber fruchtbar. Die schon ofters erwähnten Thiere Afrika's sinden sich auch hier; namentlich viele Krokodile in den Kluffen. Man bauet Reiß und Getreide und Baum-wolle; man hat Obst, und langs der Fluffe vieles Zuckersrohr. An Gold scheint das Land sehr reich, und daher für Portugals Handel sehr bedeutend, welches daher auch viele Riederlassungen an den Fluffen hat, Auch Silber, Kupfer und Inn soll vorhanden sehn. Salz wird aus dem Reerwasser bereitet.

An den Fluffen ist das Land am meisten bewohnt, und hier findet man mehrere Dorfer. — Die Portugiesen haben am Fluß Zambese einen Strich Landes erhalten, wosfür sie jährlich dem König ein rothsammtnes Kiffen, einen prächtigen Sessel, und einige ahnliche Kleinigkeiten entsrichten! Der Hauptsig des portugiesischen Gouverneurs ist zu Senna (2000 E.), welches zugleich eine Art Ke-

ftung ift. Der Konig bes gandes residirt ju Bimbaoe am Fl. Mansoro.

Der Hauptsheil der Einwohner ist wahrscheinlich eine Kassennation (nach Andern aber Neger), die
schwarz, start und beherzt senn sollen, keine Kleidung
haben, als einen Schurz um die Lenden und Armringe
von Elsenbein; mit Bogen, Pseilen, Wurspießen und
Dolchen sechten; sich vom Reiß, Hitse u. s. W. Kuchen
bereiten, aber auch versaultes Fleischl nicht verschmähen;
beseiten, aber und sauerliche Wilch trinken — ansgenommen den Monom et apa, oder Kaiser, der nebst den
Vornehmen auch Palmwein trinkt. Die Kähne sind ausgehöhlte Baumstämme mit Segeln von Palmblättern.
Die Frauen haben 3 köcher in den Lippen, in welche sie
Stüdchen Linn stecken.

Die Motaranji sollen bas vornehmste Bolt, sehr friedfertig, bennoch mit Bogen, Pfeilen und haffagaien versehen seyn, und teine Gogen und Bilber haben.

15.

# Die Rufte und Infet Mozambique

wisd von der Insel-Madagastar burch einen großen Mips penvollen und für die Seefahrer gefährlichen Sanal getrennt.

Die Luste hat viele Flusse und einige hohe Gebirge, mehrere Beherrscher und ist reich an Gold; bessen Bein heit aber nicht besonders ist, an Clephanten, Rindvieh und an den mitten Dingen des Unterhalts; ist aber burch ihre niedrige, und daher sumpfige Lage, ungesund.

Die Einwohner sind schwarze, kurzhaarige Leute, mit großem Gesicht, dicken Lippen und weißen Zahnen; ihre Kleidung ist ein Schurz um den Leib, und ihn Dug sind kleine Knochen und ahnliche Dinge, welche durch die Lippen gestecht werden. Den Leib bemahlen sie mit Khon.

Die Insel Mozambique ift nur klein; kaum eine Stunde lang, und nur eine halbe Stunde vom Lande entfernt, sehr durre, und hat kein anderes, als in Zisters nen gesammeltes Wasser, benn es ist eine todte Sandbank, bringt jedoch mancherlei edle Früchte und auch Kokodnüsse, und, was das Wichtigke ist, sie liegt zum Handel sehr bequem. Die Luft ist ungesund, daher auch manche Bersbrecher von Portugal aus hieher verbannt werden.

Der Sauptort Mogambique, mit 370 finnernen Saufern und 3000 Einwahnern (Portugiefen, Rreolen, Schwarze, Abtommlinge von Arabern), bat einen febr guten Safen und ein Fort, welches ben Safen befreichen tann.

# \$16 rs. Die Kufte und Infel Wosambiguez

Die ganze Insel steht unter Portugal, und ist bee Mittelpunkt ihres gesammten Handels in diesen Gegenden. Alle Waaren won dem ostafrikanischen Besitzungen werden hieher gebracht, um nach Indien oder Europa zu gehen, und die Waaren aus Europa und Indien, die man an der sstafrikanischen Kusten bramcht, werden hier ausgeladen. Die Schiffe, welche nach Indien gehen, konnen hier anstegen, ihre Beschädigungen ausbessern und Erspischungen nehmen, nur leider kein Wasser.

"Inmerf. Es werden nach an diefer Raffe bas von einer arabischen Nation bewohnte Reich. Mongalla, das Eand ber Macuaer und die Quetimbas Inseln ges nannt, welche sehr reizend und gesund liegen sollen.

Die erstern sollen gute Skluven liefern, die zu allen Beschwerlichkeiten abgehartet sind. — Bon dem Lande derselben soll das Königreich Angoscha (wer kennt es?) eingeschlossen senn.

# Die Rüfte Zanguebar

ist eine niedrige, sumpsige, ungesunde, mit undurchdrings lichem Geholz besetzt, vorgeblich 200 Meilen lange Rufte. Gine Menge Fluffe, Gumpfe un's andere stehende Baffer zerschneiden dieselbe in mehrere Inseln.

Die Sauptfluffe find ber Magadasho, ber Du'ilmanci und ber Coave, und die Produtte find mit benen in Guinea fast gang gleich.

Das Innere foll reich an Gold, Reiß, Golz, Rinde vieh, Schafen und anderm Bieh fenn.

Es sind mehrere Reiche und Lander, Die auf bieser Ruffe liegen.

1) Das Reich Magaboro, welches unter feinem eigenen König steht, ist sehr fruchtbar. Es hat Reiß und Setreibe und viel zahmes Bieh, namentlich auch Pferde. Es werben hier Bären erwähnt, und die Schafe haben ein rothliches haar.

Die Stadt Magaboro hat fteinerne Saufer mit platten Dachern, mehrere Mofdeen und ben Palaft bes Konigs. Gie liegt nicht weit vom Meere.

Die Einwohner mögen aus mehrern Böltern bes
stehen, denn sie sollen theils schwarz, theils olivensatig,
theils weiß senn, meistentheils Arabisch sprechen, und sich
als Waffen vorzüglich vergifteter Wurfspieße bedienen. Feuergewehre haben sie erst in neueren Zeiten kennen gelernt. Das Bolk soll trage, aber gutmuthig seyn, nur
gegen die Europäer mißtrauisch und hart, wie in so vielen

andern Gegenden, wo man die Ungerechtigkeiten derfelben erfahren hat. Sagd und Fischfang sind ihre Arbeit und ihr Bergnügen. Reiß, Früchte, Bataten u. f. w. sind die Speise des gemeinen Mannes; die Bornehmen gesnießen auch Ochsens und Schöpsensteisch, auch wohl Wildspret, Fische, Gestügel, alles aber stark mit Dehl, Pfeser und Salz gewürzt. Man bereitst die Speisen auf ofsentlicher Straße, denn man fürchtet sonst, bei der großen Ditze des Klimas, die Häuser leicht in Brand zu stecken. Eine auf dem Fußboden ausgebreitete Matte ist Tisch und Sischtuch, und dient auch wohl als Bette. Messer und Gabeln kennt man nicht.

Gemeine Leute gehen so gut als nackt. Bornehme sind von der Brust bis auf die Füse bekleidet. Das Zeug dazu wird von Fasern der Bäume gemacht. — Die Köspigin trägt ein Kleid, wodurch sie von allen Frauen sich unterscheidet, nämlich ein purpur- oder grünfarbiges. Seis denkleid, und einen Kopfschmuck von vielfarbigen Federn.

Die Religion des Bolts ist ungewiß. — Die Toden werden verbrannt, die Asche in Urnen gesammelt, und in Begrädnisplätze belgesett. — Tempel mit Gögens bildern sind vorhanden.

Der König herrscht unumschränkt, hält aber keine Hose noch Leidwache, eben so wenig als die Königin, die ohne Begleiterin ausgeht. Auf Reisen reitet der König auf einem Clephanten, und wird von seinen Hosleuten begleitet. Zu Gericht sist er selbst; einige seiner Käthe dienen ihm als Betstand. Sibt es einmal einen Berbrezcher, welches voch in einem Lande, wo man so wenig bez gehm und so viel hat, selten ist, so wirft man ihn den wilden Thieren vor, oder schlägt ihn mit einer Keule todt.

Mertwürdig find bie von der mit Mauern, Hafen und Moscheen versehenen Stadt Magaboro, beinahe eine Stunde entlegenen Begrabnifplage der königlichen Famis lief deren 29 sind. Die Begräbnisse sind von schwarzem und weißem Marmor, jedes mit einer Auppel versebens auf welcher eine prachtoolle Pyramide steht. Fünf und pierzig Urnen von Gold enthalten die Asche eben so wielen Könige, und 16 goldene Lampen hangen rings umher. Der königliche Begräbnisplatz enthält 80 Auß im Anandrat. Der Platz der Königin halt 50 Fuß im Anandrat, mit 56 goldenen Urnen, um welche die Lampen, auf maximornen Kußgestellen stehen. Die übrigen Platze sind für die Prinzen und Prinzessiunen, für die Vornehmen, und auch wohl für die Priester.

- 2) Die Maracaten wohnen süblich von Magde, doro. Es soll eine zahlreiche Böllerschaft senn, die ein: großes Gebiet einnimmt; die Einwohner wenigerschwarz, als die andern Lüstenbewohner, am Körper wohlhebaut, sehr verschmist, und noch mehr treulos, die bisch und verrätherisch als die Mauren.
- 3) Die Machidas wohnen hinter den Maracaten tiefer ins Land hinein, und follen Mahomedaner senn, deren König von dem Königsstamme von Sabesch herstammen will, und mit diesem Stammlande im ewigent Ariege lebt.

Anmert. Liefer ins Land hinein tommen Die fcon eer wahnten Sallas. Mationen, und andere uns ganglich unbefannte Bolter, Die Brefomas, Arutbas u. f. w. 1808.

4) Brava oder Berua, an der Kuste, steht vermuthlich unter einem Schech oder Scheik, wird aber auch eine Republik genannt. — Die Stadt und der Hamptort gleiches Namens wurde von den Portugiesen genommen und zerstört. Sie machten große Beute an Gold und Silber. Nachmals wurde die Stadt wieder von den Flüchtlingen, die sich gerettet haben, aufgebauet. — Die Tinwohner sind Rachkommen der Araber, und handeln mit Skaven, Gold, Elsenbein und Ambra.

- inen eigenen König, und wird bom Flusse gleiches Rasmens durchströmt. Bei dem ehemaligen handel mit Portugal expertirte man Ambra, Seetofosnusse, Goldstaub, Clephantenzähne und Staven. Bom Ambra hatte man grauen, braunen und schwarzen, der am wenigsten geschäft warde. Man sindet die Kuste überreichlich mit Lölwen, Leoparden u. s. w., Elephanten, Hischen, Gazellen, Afzen und mit Schlangen versehen. Im Kopf der letztern will man einen dem Bezoar ähnlichen Stein sinden, von der Erdse eines Eies.
- 6) In der Rahe bes Ausflusses bes Stroms Pate liegen mehrere kleine Bolkerschaften, Staaten und Reiche. In vier Stunden fand ein Reisender alterer Zeit (aus neueren Zeiten weiß man nichts) 10 bis 12 verschied dene Rationen.

Die Mossegueios (bei ben bstilichen Ländern der Kafferei erwähnt), wohnen tieser landeinwarts, und sollen sehr robe Menschen senn. Den achtjährigen Anaben macht man eine Müge von Erbe (Thon), und wie die Knaben heranwachsen, sest man mehr Erbe hinzu, bis das Gewicht der Müge 8 bis 10 Pfund macht. Eine solche Müge wird auch die Nacht nicht abgelegt; und die Anaben erhalten erst dann eine Anstellung, wenn sie den Kopf eines Feindes aus der Schlacht bringen. Die Nation lebt von Biehzucht, und zwar nicht blos von der Milch, sondern auch vom Blute der Kühe, denen man oft zur Ader läßt.

Die vom Aubstuß eines großen Stroms gebildeten Insein Ampaza, Pate und Lamo, dienten sonst den Portugiesen zu großen Faktoreien. Auf den Insein waren Städte, mit deren Königen die Portugiesen sehr grausam umgingen. Bon dem jesigen Zustand roeis man nichts. Pate scheint jest noch (seit 1692) ein arabischer Staat.

7) Bangue bar hat Gold, Effenbein; Umbra und Lebenomittel, sehr viele Kustenflusse, baher die sumpfige Beschaffenheit ber ganzen Kuste im Allgemeinen, hier insbesondere gilt. Die Einwohner sind Araber und Mahomedaner. Im Mucken des Landes liegt das hohe Gebirge Lupada. Mehrere Staaten sind auf der Kuste.

Das Königreich Melinda, mit grabischen und landseingehornen Einwohnern. Die erstern sich olivensarbig, leben im Wohlstande, und kleiden sich, dem vorsnehmen Theile nach, in Seide und Baumpolle. Der obere Theil des Körpers bleibt nacht; der Kopf ist mit einem Turban bedeckt, und die Frauen tragen einen goldgestickten. Schleier. — Die Eingebornen sind schwarz, start an Gliedern, lockig am haar und wohlgebaut.

Der Ronig ist ein Mahomebaner — feine Sofleute tragen ihn auf der Schulter, wenn er ausgeht, und parfümiren die Straßen. Kommt er in eine Stadt, so empfangen ihn junge Madchen mit Blumen und Gesangen; die Priester opfern, und Weihrauch wird angegundet.

Man führt Gold, Ambra, Elfenbein und Bachs gus!

Delinda, die vornehmfte Stadt auf Zanguebar; mit einem großen, aber an der Einfahrt mit gefährlichen Riippen befegten hafen, liegt in einer angenehmen Ebene, hat gute Strafen; die Erdhäuser sind mit platten Dichern gebaut. Die Portugiesen haben hier mehrere Ritchen. Rings um die Stadt her liegen Palmen, und Drangenwalden.

8) Mombaza (Ambaza) — eine burch einen Fluß gebildete Insel mit einer Stadt gleiches Namens. Die Stadt, beren Einwohnet größtentheils Araber sind, hat einen Hafen, steinerne Hauser und starte Aussuhr an Elesenbein, Honig und Wachs. Spedem war sie im Besis der Portugiesen.

Außer Melinda liegen noch auf diefer Rufte die Infel Bangebar ober Bangibar, welche ziemlich groß und fruchtbar fenn foll.

2(frila

Pemba und Monfia, deren mahomebanische Eine wohner guten handel mit ihren kleinen offenen Kahnen treiben. Sie fahren tebensmittel nach dem festen tande, und holen dagegen aus Mombaza, Sofala und Madagastar seidene und baumwollene Zeuge, Gold und Silber. — Jede der beiden Inseln hat ihren eigenen Schech oder Scheik.

Die Insel Quiloa ift reich an Palmen, Drangen, Meiß, Mais und mancherlei Gewächsen. Man findet hier die nämlichen Thiere, wie in Spanien, und ein vortreffliches Basser.

Die Stadt Quiloa flegt an ber Mindung bes Coave, fat fteinerne plattgebachte Saufer und icone Garten. Die Einwohner handeln auf eben die Beife, wie die zu Pemba, find Mahomedaner und fprechen Arabifch.

#### 17

## Die Ruften Abel und Bijan

find uns nur aus alten Berichten noch bekannt; Abkommelinge von Arabern, Raffernstamme und Gallaer sollen die Einwohner ausmachen.

1) Die Rufte ober bas Königreich Abel, auch Zeila genannt, geht von ber Straße Babelmandeh bis zum Vorgebirge Gardafui in einer lange von 120 Meilen hin, wird von dem aus Habesch kommenden Haswalfert, außer welchem es nur noch kleine Bache hat, und ist langs der Kuste ein unfruchtbares, trocknes sandiges land; im Innern hat es Getreibe, Myrrhen, Honig und Wachs, Heerden von Rindvieh und Schassen, Elephanten u. s. w. Die Schafe sind sehr groß, breit geschwänzt, weißhaarig und glanzend schwarz am Kops.

Die Stadt Zeila ift flein, hat fteinerne Saufer, und verlauft Elfenbein, Morrhen und Gold. Gie hat einen Safen. Ihr Seehandel mit den Chriften foll felbst dann nicht unters brochen werden, wenn fie mit benfelben in Arieg lebt.

Die Einwohner, welche nebst ihrem Oberhaupte ober Könige meistentheils Mahomedaner senn mögen, werden als grausame Menschen geschildert. Sie sind olivenfarbig, groß und hoger und von startem Knochenbau. Sie tragen ein Paar lange Hosen, oder statt deren ein grobes Tuch und die Lenden; ein vorn offener, armelloser Rock (Kamlin) und ein Turban von Callico barf nicht feblen.

2) Die Rufte Ujan ist ihrer Beschaffenheit, ihren Produkten und Ginwohnern nach, wie Abel. Die Rufte

felbit ift von Arabern bewohnt, aber im Innern finden fich auch bie eigentlichen tandeseingebornen - es find Schwarze und Retischbiener.

Unmert. Bon ben meiften biefer an Afrifa's Oftfufte lie genden Landern wurden wir Dandes mehr wiffen, wenn Die Portugiefen entweder nicht ju trage maren, Der aber uns Dachrichten ertheilen wollten.

Nordwarts von Abel liegt bas fleine Ronigreich Danfali, welches jest ebenfalls im Befis ber Gallas fenn foll.

Bang unbefannt ift bas lanbihen Mfum am Rap Buardafui. Man fagt, es fen fruchtbar.

Bie ichon ermabnt: Sier ift überall Ungewißheit und gang ordentliche Unordnung.

## Afrika's Inseln an der Oftkufte.

1) Die Gruppe ber Amiranten (Abmiranten), und ber Sechelten ober Mage-Infein, find größtentheils unbewohnt.

Die Amiranken, welche die Portugiesen als ihre Besihung ansehen, haben frisches Wasser, Palmen, Turiteltauben, die überaus zahm sind, und Fische. — Bestant ist ber Ort Rebella.

Die Sechetlen, nordostlich ber Amiranten gelegen, werden von den Franzosen als Eigenthum angesehen. Sie haben die Inselin Mahe und Praslin beseth, und baselbst seit 1780 Mustate, Zimmte und Gewürznägesteinbäume gepflanzt, welche man mit tist von den hollandischen Inselin bekommen hatte. Die Pflanzungen sollen gut gediehen sepn.

Die Hauptinsel Mabe ober Sechelles hat Gebirge, welche bis jum Gipfel mit Holz bebeckt find, vortreffliches Wasser, Schildkroten von 300 Pfund, und einen vortrefflichen Hafen.

Die mat bivische Ruß, welche auf den Sechellen, und namentlich auf Prastin (Palmeninfel) wächst, oder die Seeto to snuß, die in Ostinden bei den Fürsten und Vornehmen in so großem Ansehen stehet, ist dem Baum nach vieles anders, als die eigentliche Kotospalme; aber die Früchte sind um vieles anders, als die gewöhnlichen. Die Baume stehen an den Ufern der In-

fel, und die Fruchte werden burch einen Meeresftrom an die Malbiven (f. Afien) getrieben, bort als ein Erzeugniß ber See aufgelefen, und als ein fraftiges Beilmittel und sicheres Gegengift fehr theuer verkauft.

2) Die Comorro-Infeln, an ber norblichen Sinfahrt in ben Kanal von Mozambique gelegen, find an ber Bahl vier.

Man hat Mindvieh, Ziegen und Febervieh, Wildspret, Fische, Reiß, Granaten, Pomeranzen, Rokos, Ananas, Zuckerrohr ic. Auf Große Comorro sehlt es an frischem Wasser. Der Einwohner, die meistenstheils arabische und theits olivenfarbige Mahomedaner, theils schwarze heldnische Eingeborne find, mogen wenig senn. Die erstern sind unter ihrem Sultan die herrsschend Nation.

Die Infel Mosilla ober Mojella ist gut bevollert, und reich an obigen und noch mehrern Erzeugnissen. Die Einwohner sind, wie auch aus Comorro, schwarz und fraushaarig, tragen einen Gürtek, weiße Rocke und, als Mahomebaner, Zurbane. Man hanbelt mit Europäern am liebsten gegen baares Geld.

Die Infel Majotta ift am unbekanntesten. Am wichtigften und bekanntesten aber ift

Die Infet Anjuan (Joanna, Hinzuan), beren Einwohner man auf 30,000 schäft. Sie hat die Gesstalt eines Dreiecks, und ist bis auf die Bai ber nordoktlichen Seite, in welcher man landet, mit Korallenriffen umgeben. Ihr Umfang mag gegen 18 Meilen betragen. Undere Ungaben lauten auf 35 Q. M.

Der Boben ber Insel ift gebirgig, aber bis auf bie bochften Bergspigen fruchtbar, und die luft lieblich und milb. Die Areta und Rotospalmen, die Bananen, Drangen, Bitronen, Ananas, und lieblich duftende Krauter und Blumen, unter welchen die Fluffe hinfließen und

Masserfalle bilden, erhöhen die Lieblichkeie der Insel; die Gbenon sind mie Wiehheerden und mancherlei zahmen Genflügel, die Wälder mit Affen und großen Sichhörnenne belebt, und die Soe liefert Tische in Menge. Gistige Thiere gibt es nirgends, und es würde auch keine beschwerliche geben, menn nicht Muskites so häusig wären, Der Anblich der ganzen Insel von der Bal aus soll ente zuchen seyn.

Man rechnet 200 Dorfer auf der Infel, beren Ober-

Der Sauptott ift Domoni, wo ber Sultan mehrere Baufer bat. Andere neinen Daffa bu ale ben Gig bes Sultans, In Matfamubo find mehrere Moldeen, und bie Sauptmofdee hat den hochften Minaret ober Thurm. Eig nige Prinzen besiben hier Garten, die aber schlecht unterhalten werden. Rabe bei biefem Orte liegt Bantani, welches faft für eine kleiche Stadt gelten tann.

Die Landeseingebornen find schwarz, wohlges baut und stark. Die Araber aber, welche bas land im 16ten Jährhunderte eroberten, sind von dunkler Olivensfarde. Gemeine Leute tragen eine Muße von Zeug und um die lenden einen Gurtel. Wornehme haben ein Oberkleid mit Aermeln, fast wie ein hemd, lange hosen barunter, und ein Kamisol, welches, wie es die Jahe besteit erfordert, von dichterem oder leichterem Stoff gemacht ist. Wer angesehen ist, tragt einen Turban, läße die Nägel an handen und Zehen wachsen, särbt sie mit Albenna, und trägt große Dolche in den Gurteln, das ren Griffe zuweilen von Silber und Achat, meistentheils aber von Holz sind.

Die Frauen tragen ein kurzes Mieber, Schurze, weiten Mantel, und Schleier über bas Gesicht, Armbander von Silber, Rupfer, Zinn, Eisen, Glas, je nachbem Rang und Vermögen verschieben sind. Mit Ringen und Retten werden nicht nur die Finger, sondern auch Lenden und Zehen verseben; die Ohten som so febr mit unachten

Juweelen und anderm metallenen Schmud belaben, bag Die lappchen ausgebehnt und heruntergezogen merben, welches als eine Schönheit gilt.

Sinnenlust und Tragheit werben burch Klima und Fruchtbarkeit des Bodens, wie durch ben Mahomedanismus befordert. Die größte Arbeit If, aus einem eisers nen Reisen einen Mörser, einen Stachel, die Ochsen zu regieren, oder etwas Aehnliches zu fertigen. Man lebe von Milch und Pflanzen; man bittet um das, was gesfällt, aber man stiehlt es doch nicht.

Rommt ein Schiff an, sa erhalt es vom Fürsten bie Erlaubniß, zu handeln, gegen eine Kleinigkeit an Putver, einige Flinten, einige Ellen rothes Tuch n. f. w. Die Eingebornen bringen bann in kleinen Kanots kans besfrüchte. Weht ber Wind zu stark, so werden die heismischen Fahrzeuge umgeworfen — man macht sich nicht viel baraus, entbehrt die kleine ladung ohne Schmerz und schwimmt ans land. — Man hat auch größere Boote, die man mit Harz ausgepicht und mit einem kleinen Mastbaum versehen bat. — Für die Kotosnusse, Dühner u. s. w., die die Eingebornen den Schiffen zubringen, nahmen sie sank Eisen, Glasstucken u. s. w., wollen jeso aber Geld, Feuergewehr, Schießpulver haben. — Ehe die Schiffe absegeln, verlangen sie ein Zeuguiß dars über, daß dieselben eine gute Behandlung ersahren haben.

Haufer aus Stein und kehm haben nur die Vortiehmen. Gemeiner Leute Wohnungen sehen wie Scheunen aus; die Wands sind aus Nohr, und mit einem Gemenge von Thou und Ruhmist übersteichen, die Dacher
gber aus Kokoshlättern gemecht. Man bauet auch die besten hauser nur Ein Stock. Fremde bekommen bas
krife Zimmer.

c: Die Gewalt bes Sultans ober Schechs ift eine gefchrankt. Dur mie Bustimmung ber Oberhaupter kann er Krieg fubren; benn biese geben baju' bie Kosten ber,

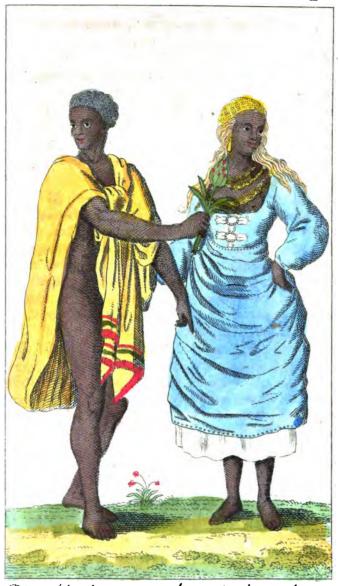

Die Madegafsen oder Madagaskaren.

THE NEW YORK
PUBLIC L RARY

ASTORIEMON AND
THEORY FOR THEORY AND

nehmen aber bafür alle Gefangens. Barum man hier Kriege führt, ergibt sich baraus, haß man einmel mie einer benachbarten Insel Feindseliskeiten anfangen wollte, weil es an Urbeitern zur nahen Ernte fehlte. Man hatte für diesen Zweck eine Flotte von 16 bis 17 Fahrzeugent mit 2500 Mann mit Flinten, Sabeln und Pfeilen bes wassnet.

Man handelt mit Mozambique und Mabagastar. Die Araber von Mastat bringen und holen Waaren. In biefem handel haben die Eingebornen ben Werth ves Gelbes tennen gefernt.

3) Die Infel Mabagastar (Mabetasse) soll an 10,800 Q. M. (mit angeblich 4 Millionen, ober boch 25 Million Sinwohner) enthalten, und ist nur burch ben einige 70 Meiten breiten Kanal von Mozambique, vom festen tanbe getreunt. Es ist die größeste afrikanische Insel.

Es geht eine mit Baldungen befeste Gebirgstette von Norden bis Suben, welche die Infel in zwei Balften theilt, und vielen Fluffen und Bachen ihre Quellen gibt. Die hochsten Bergspisen erheben sich über 1700 Klafter. Die Vorgebirge Maria ober Romania, Natal, Andreas und Bellona laufen von ben Gebirgen aus.

Die Fluffe, unter welchen ber Mananghare in sieben Mundungen sich ins Meer ergiest, durchlaufen die Insel nach den verschiedensten Richtungen, und tragen, viel zur Fruchtbarkeit des tandes bri. — Andere bedeutende Fluse sind der Manbrerei, der Dormouth, u. a. m. Unter mehrern Seen nennt man den Antsianare von 25 französischen Meilen Umfang, aus welchem der Mangarow kommt, der einen tauf von 160 Stunsden, hat

Dur vier Monat bauert bie Sige, wo bie beißesten Stunden, von 9 bis 3 Uhr, burch Seewinde abgefühlt

werden. In ben übrigen Monaten bes Jahres herricht ein ewiger Frühling, und nur die Rachte find hier kalt. — Manche Gegenden mogen ungefund senn, welches aber gerade hier eine unnuge Bemerkung ift, ba jestes land von gleichem Umfange mehrere berfelben hat.

Der Reichthum an mancherlei, jum Theil gang unbefannten Thieren und Pflangen mag bedeutend fenn. Muf ben fetten Beiden geben Beerben von Rindvieb. Man bat Ochsen mit und ohne Schafen und Ziegen. Horner, und auch mit hornern, Die nur an ber baut befestigt sind, und baber loder und lofe berabbangen. Alle haben zwischen Sals und Schultern einen Socker von Bett. Bilde Ochsen finden fich truppweise in ber Landschaft Mackitore. Die Ziegen werfen bes Jahres breimal, und bringen vier Junge auf jeben Burf. Die febr schmachaften Fettschwänze ber Schafe find zuweilen an 24 Pfund schwer; man trifft wilde und sahme Schweine, Meertagen, Affen, unter welchen einige Arten febr bofe fenn follen, große, Leoparden abnliche und febr wilde fleine turghaarige Bunde, Bolfe und Dachfe, wilde Efel, Bibethtagen, Stachelichweine, Biefel. Ratten und Maufe u. f. w. In bem Meerbufen finbet man Ballfische, und in den Fluffen Rrofobile. — Des Geflügels ift febr viel. Die Balber euthalten Buhner. Lauben, Fafanen und Papagaien; Ganfe, Enten Reiber und Storche find auf ben Ebenen und an ben Bluffen, und noch manche andere Bogel befannter und unbefannter Art. '- Uebrigens find Schlangen von vetschiebener Art vorhanden, eine fehr große Menge verschiedener Bliegenarten, große und giftige Spinnen, Bienen, Die jum Theil einen giftigen honig aus ben Bluten eines gifrigen Baums machen, bagegen eine Art Ameilen einer gefunden und wohlschmeckenden Bonig verfertigen foll. Seibenwurmer, Deufchrecken, Die (ohne über Sandradften ju fommen) bier eben so verderblich sind, als in ane bem Gezenden Afrika's. — Einogrufe Menge Auffernund andere Schalenthiere, Fische und Landschildkrotens liefert das Mew in Menge.

Das Pflanzenreich gibt'nicht nur Reif. Mais. Berfte, Birfe, Bohnen, Rokosnuffe, Lamarinden. Drangen, die febr flein, jedoch bochft vortrefflich find. bagegen man von Zitronen Fruchte bat, zuweilen so groß. als ein Kinderfopf, Granaten, Maulbeeren, Ananas, Banonen, Beintrauben, Bambus und Buderrohr, weißen Pfeffer, Ingwer, Kardamomen, Baumwolle. Indigo, Labat, Sanf u. a. m., fonbern auch mehrere feltenere Bewächse, von welchen uns lange nicht alle bea tannt finb. Bie ermabnen eine Art fcmarger Pflaumen, bie an einem Bufche machft, und feinen Stein, aber bagegen 10 bis 12 Kerne but; eine andere Art Pflaue men, auch mit Rernen ftatt bes Steins, Die ben Gefibmad ber Feigen bat; bie Unacomptis, beren fingerlange braun-afchfarbige Frucht eine fuße Milch gibra Amboutou, ein unferm Blachs abnliches Bewachs, welches die Einwohner fauen, um schwarze Bahne und Lippen, und einen wohlriechenden Athem zu bekommen; viele Arten Bummibaume, die theils schwarzes, theifs. weißes, theils gelbes, mehr ober minder wohlriechendes Gummi geben; Dams von febr verschiedener Art, Große und Geschmad; ben Drachenblutbaum, beffen Gaft wie Blut aussieht, wenn er nach gemachten Ginschnitten ausfließt; in der birnformigen fleinen Frucht liegt ein Stein, in welchem der Rern Gestalt und Farbe ber Muskatnus, und fast auch ben Beruch berfelben hat; ben Raven. baum, ober bas indianische Blumenrohr, beffen Blatt .. ju Blechtwerf, ju Bedachungen, ju Banben und Berfchlagen in ben Baufern, ju Tellern und Schuffeln, und beffen Beere ju Dehl benust wird; aus ben Bulfen macht man Debl, bas Berg wird wie ein Bemuje, faft wie bie indianische Robipalme, gegeffen; ben Ravendfare,

bessen Kinde und Mart wie Gewürznelten schwedeif, ben Sandraha, bessen Holz Ebenholzschwärze und die Glätte des Horns hat. Das Polz des Fingueres baums brennt als Fackel; das Dehl des Guivau wird zum Essen und zu Harfalben gebraucht; die Pflanze Sengvu trägt eine en Gestalt und Geschmack den welsten Nussen ähnliche Frucht, und färbe die Lippen schwarz; man hat Holz, das wie Rummel riecht; Aepsel, die beim Reisen in vier Theile zerspringen; Früchte von der Größe der Erbsen, die zum löthen des Goldes, statt des Vorar, gebraucht werden, und von der krieschenden Voamen e kommen.

leicht auch Gold und Aupfer in den nordlichen Gegenden; viele Arten Edelsteine, die aber keinen großen Werth haben, viel Salpeter und Steinfalz, mehrere mineralische Wasser, und an den Lusten sindet man große Stucken Ambra, vorgeblich sogar an 100 Pfund schwer.

Die ganze Insel steht unter mehrern Konigen ober Fürsten. Die Franzosen sowohl als die Englander hatern hier Etablissements, welche sie aber wieder haben verlassen mussen. Das Innere ist uns leider ganzlich unbertannt; die Eintheilung des Landes aber in verschiedene Landschaften und Provinzen, wenigstens alse sehr ungewiß. Bon Städten und Dertern ist ohnedies kaum die Rede. — Zwar sindet man in einigen Gegenden wohl Dorfer, in andern aber wohnt man in zerstreuten Hutten.

#### Einwohner.

Die Landes einge bornen find Schwarze; Die fogenannten Weißen aber (eigentlich fupfer- und olivenfarbige) find Abkömmlinge von den Arabern, welche zu Ende des fechszehnten Jahrhunderts hieher kamen, und feit diefer Zeit die Insel beherrschen. Die Schwarzen

find wenig von ben Regern bes festen landes unterfchieben.

Die Beifen theilt man in verschiebene Stamme. bie in die beiden Bauptstamme Baffe Rabimini, ju welchen bie Robanbrians, Unafanbrian's und Ontfatfi geboren, und Baffe Ibrahim ober Abrahams Nachkommen, gerfallen, welche lettere aber nicht auf Mabagastar, fondern auf ber Infel St. Marig und ber anliegenden Rufte wohnen, und Dahomed und feine Unbanger nicht anerkennen, wohl aber Noah, Abraham, Mofes und David verehren. Die Beschneibung ift bei ihnen gebrauchlich; fie arbeiten bes Sonnabends nicht. bringen Opfer von ihrem Bieb, behandeln ihre Stlaven febr leutfelig, und verheirathen fie mit ihren Tochtern, find febr gaftfrei und follen von brauner Farbe fenn. -Doch ein britter Stamm von Weißen nennt fich Baffe Raffimambu. Er bat bie Baffe Rabimini aus einer Proving Madagastars vertrieben, und behauptet. ber Rhalif von Metta habe ton bergeschickt, ben Ginwohn nern Dabomeds Religion und Raturgebeimniffe zu letren. In ber That geben biefe Raffimambu im Lefen und Schreiben bes Arabifchen Unterricht, fteben aber" -unter bon übrigen Stammen in feinem großen Unfeben.

Aus den Zasse Rahimini wird der Ompiandrian, oder Anpanselse, gewählt, welcher als König ber ganzen Inselangesehen wird, und zwar aus den Rohandrians, welches die eigenetichen Fürsten des landes sind, und (nebst den Angkandrians) das Vorrecht haben, die Thiers zu schlachten, und mit den übrigen Kasten nicht essen. Die Weiber aus der Kaste der Rohandrians essen nicht mit ihrem Mann, wenn dieser ein Angkandrian ist. — Die Angkandrians sind Abkömmlinge eines Roshandrians und einer schwarzen Frau. Die Ontsats sind wieder Bastarde von den Abkömmlingen der vorigen, ses hen etwas röttsticher als die andern Stämme, dürsen bles Hügner schlachten, und sind insgesammt Fischer.

Alle biefe Stamme mogen jest fo unter einander gemischt senn, daß sie schwerlich mehr genau zu unterscheiben find.

Auch die Schwarzen werden in Rlassen eingetheilt, in Voadziri, Lohavohit, Ont soa und Ondeves (Endeves). Die Ersten sind die Reichen und Vornehmen, besigen Dörser, Stlaven, Vieh, und beherrscheten das land vor Ankunst der Araber. Sie dursen, wenn kein Rohandrian oder Anakandrian da ist, Thiere schlachten. Ihre Absömmlinge, die lohavohit, halten viel Vieh, und ihre Unterthanen sind die Ontsoa, die Ondeves aber sind Stlaven.

Die Rohandrians nehmen alles Vieh, was ein Unaskandrian, ober einer aus den drei ersten Rlassen der Schwarzen, hinterläßt. Den Kindern des Verstorbenen bleibt nichts, als Grund und Boden, Reiß u. s. w. darauf zu bauen. Diese aber wählen sich nun einen Herrn, bessen Unterthanen sie senn wollen, von dem sie beschenkt werden, der aber nach ihrem Tode ihre Habe ebenfalls nimmt.

Man nahrt sich hier von Reiß, Dams, Erbsen, Bohnen, Zuckerrohr, Bananen, Früchten und Wurzeln. Bleisch wird gern gegesten; aber die gemeinen Leute bes kommen nur, was ihnen die Bornehmen abgeben. Bei Tische wird Fleisch und dieter Reiß zügleich aufgetragen. Ein zusammen gefaltetes Pisangblatt macht bas Tischtuch, und dient auch als lössel, den Reiß aus der Schüssel zu nehmen. Man wurzt die Wrühe zum Reiß mit Ingwer, Sufran u. s. w. — Nach Tische trinkt man das Wasser, Sufran u. s. w. — Nach Tische trinkt man das Wasser. Wan trinkt auch einen Honig- und Zuckewein. Die Mahlzeiten halt man um 10 Uhr Vermittags und 4 Uhr Rachmittags mit größer Mäßigseit.

Eine Binde um bie Suften tft bes Mannes Bette ibung; Die Beiber tragen biefe, Binde fe, bag fie wie ein kurzer Rock aussieht, und überdies noch ein kurfes Leibchen, Bruft und Rücken zu bedecken. Das Material bieser Kleidungsstücke ist Seide, Baumwolle oder der Bast von Baumen.

Ninge trägt man um Hals, Arme, Handgelenke und Beine, und man halt viel auf Glaskoralten. Armbander von Silber oder Aupfer trägt man wohl drei an Einem Arm, wenn man reich ist; goldene Ohreinge, die in den Deffnungen so welt sind, daß man einen Finger durchsteden könnte. An den Halsketten, die oft dis auf den Magen herabhangen, hat man Zahnstocher, Ohrloffel, kleine Zangen, die Haare aus den Nasenlöchern und an andern Orten auszuzishen.

Das Ropfhaar wird in viele dunne Flechten geflochten, deren jede einen Knoten hat. Diese Flechten legt
man auf dem Kopf zusammen, und Schnuren von Glasforallen dazwischen. In einigen Gegenden haben die Damen weibliche Friseurs, oder sie fristren sich selbst, und bringen einen Tag lang mit ihrem Kopfpuß zu, der dafür aber auch einen Monat halt. Uebrigens schmiert man das Haar mit Dehl und Fett, um langes Haar zu bekommen, welches hier sehr hoch geschäst wird.

Die Saufer sind ein Stock hoch, und sast burchaus von dem Ravenbaum verfertigt. Der Feuerheerd am Ende der Hutte besteht aus Sand und Stein. Schoodsteine kennt Niemand. Bornehme haben Häuser mit mehreren Sälen, und in kleinern Nebengebäuden wehnen ihre Weiber, Angehörigen und Sklaven. — Manche Dorfer sind mit Gräben und Pallisaben geschüßt, und mit Wachen besett.

Das vornehmste Sausgerath find Matten aus Baumbaft, Schilf u. f. w. gestochten; man belegt ben Bußbeben, behängt die Wände und deckt sich des Nachts damit zu. Man hat Körbe, um Kleidungen, Gürtel und Schmud darin aufzubewahren. Tisch und Stuble kennt

Es heir athet hier Jeder so viel Frauen, als er erpahren kann. Man schließt die Shen leicht, und trennt sie auch leicht. Unverheirarhete Personen scheinen keine Reuschheit zu kennen.

Stirbt Jemand, so wäscht man den leichnam, pußt und schmuckt ihn mit Armbändern, Ohrringen und Rleidern, aber es wird auch laut geheult; man rührt die Trommel, und die Frauenzimmer tanzen darnach. Des Abends wird ein gebratener Ochse verzehrt, des Morgens darauf die leiche in einem Sarg von 2 ausgesichtten Baumstämmen auf den Begräbnißplaß gebracht, unter einer Hütte 6 Fuß tief in der Erde beigesest, und neben das Grab ein Korb mit Reiß, Tabaksdose, Schüssel, ein Rauchwerksgesäß, ein Kleid und ein Gürtel hingesstellt. — Man opfert viel Thiere, deren Köpse auf Pfählen an der Begräbnißstelle aufgesteckt werden. Nach 8 bis 14 Tagen schicken die Verwandten dem Todten Spreise. Die Kinder bringen hier Opfer, und fragen den Todten um Rath!

Der Aberglaube biefer Menschen geht weit, und ist grausam. Sie glauben an einen guten Gott und an einen bosen, und bringen dem lestern Opser, damit er es nicht zu schlimm mit ihnen mache. Auch die große Bahl Geister, welche sie glauben, sind theils gute, theils dose. — Die Ombiassen der Priester sind zugleich Aerzte und Zauberer, verkaufen Amulette, heilen Kranke und lehren zum Theil das Arabische verstehen und schreiben. — Die an unglücklichen Tagen gebornen Kinder werden umgebracht. Die Lage im Marz und April, der

Mittwoch und Freitag, und ber lette Tag jebes Monats find foldhe Ungludstage. Die Rinder werden in Balber ausgesest, erfauft, Thieren vergeworfen u. f. w.

Man bat unter ben Madegaffen both icon Sanba werter, man verfteht Gifeners zu fchmelgen, und Merte. Meffer, Spaten u. f. w. baraus ju machen. Die Golb. Schmiede fertigen Urmbander, Ohrringe, Ringe aus Gold u. bgl. m. Die Topfer machen Schuffeln, und übergieben fie mit einer Erbe fo gut, baß fie wie fchmargladire ausseben. - Man bat noch Drechsler, Bimmerleute. Seller u. a. m. Die Beberei treiben nur bie Beiber. Man verfertigt Saffagaien; man weiß mit Blinten einis germaßen umzugeben; man verfteht fich auf Brettfviele. und man bat Inftrumente gur Begleitung bes Gefangs und bes Langes, welcher bier in feinen Stellungen feinesweges anftoffig ift, wie bei roben Boltern. fingt ober erzählt fich die Begebenheiten ber alten Zeit. lacht und icherzt gern, ift febr gutinuthig, nimmt Reis fende gern auf, verforgt fie mit Lebensmitteln, und zeigt ibnen ben Weg.

Der Bluteib wird zwischen zweien geschworen, inbem sich Seber in Gegenwart ber Aeltesten bes Dorfs.
Blut aus ber Gegend bet Herzgrube hervorrist, und ein
Stud Ingwer bamit betraufelt, welches ber Andere ist.
Mancher andere Gebrauch, namentlich ein geweihter Trant, welchen die Schworenden trinten, und dann einander mit feierlichem Eide in Noth und Lod nicht zu verlassen, geloben, wird hier nicht weiter erwähnt.

Des Fürsten Bille wird für Geset gehalten, und nächstem gelten die alten Gewohnheiten. Man darf auch an seinem Beleidiger selbst Nache nehmen, z. B. einen Dieb todtschlagen u. s. w. Diebstahl wird-allezeit mit dem Tode bestraft, um so mehr, da die Hausser nicht verschlossen sind, und das Vieh ganz frei auf den Wiesen weldet.

Bir muffen noch erwahnen: bag nach ben Auslagen mehrerer Reifenben, Die aber freilich lange nicht binlanalich genug haben beglaubigt werden tonnen, ein eignes 3meravolt, Quimos ober Rimos, auf ben boben Gebirgen bes Innern ber Infel leben foll, welche als geiffreiche, muthige und verschlagene leute befchrieben merden, bie von Reif, Burgeln, Fruchten u. f. w. lebten, und große Beerben Rindvieh und Schafe hielten. Die mittlere Große ber Manner fen 3 guß 5 Boll; bie Beiber fenen etwas fleiner. Gie fenen fraus. und moflenhaaria, ber Rorper bic und unterfest, nicht fo fcmari, als bie Mabegaffen, führten langen und Saffagaien, Die fie felbft fcmiedeten, verftanden ben Aderbau gut, und, wenn fie bemerkten, bag Reifende burch ihr land geben wollten, fo banben fie Ochien an Baume, und fugren noch andere Lebensmittel bingu. Burden fie angegriffen. so trieben sie Seben mit Gewalt von dem Thale ab, welthes fie bewohnten, und welches schwer juganglich fen. Sie zogen ihre Rinber mit Rubmilch auf, indem Die Brauen feine Brufte batten. Ein Europäer will eine Rimofin befessen baben, Die febr lange Urme und Banbe batte, welche ben Affenpfoten ühnlich waren. Man zeigt auch aut ber Infel einen Steinhaufen, unter welchem eine' Menge in einer Schlacht erfchlagener Rimos begraben tagen.

Diefe Zwerge follen in bem lanbe ber Unbranifajer mohnen, außer welchen noch viele andere Reiche und Bolfer genannt werben,

<sup>4)</sup> Die Dascarenhas ober bie Infeln. Reunion (Bourbon ehebem, und nachmals Isle Bonaparte genannt), und Isle be France find zwei wich. tige Besistungen, beren Einwohner man auf 1202000 (140,000) annimmt, unter welchen allein auf Reunion 48,000 Megerstlaven find. Beide Infeln find wultar

nich. Man rechnet auch noch bie Infel Diego Ruti

a) Bourbon (etwa 100 D. M.), ben Franzosent zuständig) ist ein Inbegriff von Bergen und Gelsen, die sich nach der Mitte zu immer mehr erheben, wo die höchste Spise, les trois Balasses, 4800 Ing über die Meeressstäche erhöht ist. Ein Bulfan in dem sudditlichen Theile der Insel tobt noch zuweilen, jedoch ohne Permustungen anzurichten. Auf sechs Meilen umber ist die Gegend obe und wufte. Die ganze Kuste ist steil und felsig, und nur an zwei Orten sind Rheeden für die Schiffe.

Eine Menge Bache und kleiner Gluffe mit bemt vortrefflichken Baffer flurgen fich in Fallen die Berge beradb. Der größte Fluß ift ber Dabord an ber Oftfufte, an bessen beiden Ufern ber schönfte Theil ber Infel liegt.

Eine liebliche, reine und immer heitere Luft macht ben Aufenthalt auf ber Insel sehr angenehm. Die Warme ist gemäßigt; ber Sudostwind herrscht das ganze Jahr; ist aber nur von den Monaten Januar bis April over Mai ganz beständig, und richtet dann durch seine Sturmt manchen Schaden an. Jedoch hat man feit 1790 feinen Orlan gehabt.

Der Boben, wo er eines Anbaues fähig ift, ift überaus fruchtbar, und bringt Reiß, Mais, Manifot und Setreide, vortrefflichen Labak und Raffee (von less term 6 Mill. Pf. im J. 1799), Indigo, Baumwolle, weißen Pfesser, trefsliches Obst, Kokospalmen, Ebenholz, mancherlei Baume und Gewächse mit wohlriechendem harz, und trägt den Gewürznägeleinbaum, von welchem man die Ausbeute an 60,000 Pfund rechnet.

Man hat wilbe und gabme Ziegen und Schweine, zieht Rinder, Schafe und Pferde, findet Geflügel und Sifche mancherlei Art, und an den Ruftan Ambra, Ro-rallen; Geemuscheln und Schildfroten. Bon ben be-

Schmerlichen Mustiten und verberblichen Umeifen, von Schlangen, Rrotodilen u. f. w. weiß man auf diefer Insel nichts. Soult kamen Heuschreckenschwarme, die ben Pflanzungen sehr verderblich wurden, aber seit 1794 hat man keine gehabt.

Die Sauptorter ber gangen in 9 Rirchfpiele eingetheilten Infel-find St. Denis unb St. Paul.

Die Einwohner find Beiße und ihre Abkommlinge, Die Rreolen, nebft ben Regerstlaven.

b) Die Infel Frankreich (Isle de France), jest Morisinsel, ben Engländern gehörig, beren Umpfang man zu 35 Meilen annimmt (nach Andern 55 D. M. Flächeninhalt), mit 65,000 Einwohnern (im Saht 1800: 84,000 E.), ist nur im nordwestlichen Theile eben, übrigens Alles voll vulkanischer Unebenheiten und Trümmer. Südwestlich geht eine Vergkette, deren höchste Punkte an 2000 F. hoch sind. Höher als alle ist der Pieterboth (2500 F.), auf welchem ein 600 F. tiefer See ist. Die ganze Kuste ist mit Korallenrissen umgeben, die zum Theil zur Ebbezeit se trocken sind, daß man darauf spazieren geht. Man hat nur zwei hafen.

Rleine Fluffe und Bache stürzen sich allenthalben von den Bergen ins Meer herad. In der wocknen Jahredzeit haben sie kein Wasser. Auf der Nordost = und Nordwestseite hat man überhaupt kein anderes; als Pfüte zenwasser. — Die meisten Bache kommen aus Sumpfen in der Mitte der Insel.

Die Luft ist rein, mild und gesund, und bie Warme wird durch Sudostwinde gemäßigt. Die trockne Jahrszeit fängt am Ende des Aprils an, und dauert bis in den November. In dieser Zeic weht der Sudostwind, start zwar, aber nicht verheevend. In der übrigen Jahreszeit, der sogenannten naffen, weht der regelmäßige Wiad zwar schwach, doch kammen heftige Riag-

regen und Orkane. Die hiße ist bann am größesten. Er regnet jedoch auch zuweilen in ber trocknen Sahreszeit, und in ber Mitte ber Insel gibt es fast täglich Regen, indem sich die Wolken an ben Gipfen ber waldigen Berge absehen, daher auch hier felbst in ber trocknen Jahreszeit Bache und Leiche nicht vertrocknen. Um glubendsten ist die luft im Dezember; bagegen im Julius kuhl genug, um sich in Wolle zu kleiben.

Der Boben ift lange fo fruchtbar nicht, als auf Bourbon, und es ift taum ber funfte Theil - vielleicht nicht einmal ber zehnte Theil angebaut. (Bas jeboch mit obiger Ungabe, von Umfang und Bolfszahl, nicht übereinstimmen fann.). Beigen fann nur gepflangt merben, ba man bes ffeinigen Bobens megen nicht pflugen tann. . Man baut bieselben Felbfruchte, wie auf Bourbon; einiges Zuckerrohr und Indigo, mehr Baumwolle, ebebem auch Raffee und Tabat, ber schlecht ist. Europaische Bemachfe, felbft Gichen, Sannen und Obstbaume gedeiben schlecht. Die Pflanzungen von Bemurge nagelein und Dustaten follen auch in teinem fonderlichen. Buftande fenn; aber Bitronen, Drangen, Cbenbaume, und mancherlei andere Pflanzen haben bier ihren Boden. Man bat eine Brasart, Die mit ihren Spiken Die Rleiber durchsticht; flachlichen Spargel ju 12 Buß hoch; ein, Rraut, Rorbfraut genannt, aus beffen Saben man Beuge webt; eine Menge Lignen u. f. m.

Außer der Ziegens und Schweinezucht ist die Biehzucht nicht sonderlich; die Kube geben wenig Milch. Man lebt von Ziegen, Geflügel, Wildpret und Fischen. Man holt jührlich, um dem Fleischmangel abzuhelsen, einige Schiffsladungen land und Seeschildkröten von der 100 Meilen entsernten Insel Rodriguez. Die Wälder geben Hirsche, Rehe, Hasen, Kaninchen, wilde Ziegen und Schweine. Die Uffen nebst Ratten und Mäusen thun in den Pflanzungen vielen Schaden. Beuschrecken verzehren ganze Ernbten; Ameisen, Solze wirmer und mehrere andere Thiere sind hochst verderblich. Unter ben hiesigen Fledermausen gibt es emige Arten von der Große junger Kaben.

Der Sauptort ift Port de la Montagne (jest wieder, wie sonft, Port Louis), mit einem Safen, welcher der kleine genannt wird, und nicht der beste ift. Der Ort ist mit Fer ftungswerfen und mit Magazinen zu Austustung einer Flotte versehen. Gine gute Stunde vom Sasen liegt der große Garten, in welchem man die Gewächse aus den vier Welttheilen in vier Quartiere vertheilt hat. Man gibt 6000 E. an.

Part de Fraternite (jest wieber, wie fonft, Bourbon) liegt an der hitichen Rufte, und ift geraumiger und ficherer, ale ber vorige; aber bas Auslaufen der Schiffe ift des Cudojt winde wegen ichwer.

Bon den Einmohnern auf Isle de France er zählt man, daß sie ziemlich träge sind, an Runften und Wissenschaften keinen Gefallen finden, nicht gepflafterte Gassen, ja selbst nicht einmal ordentliche Häuser, sondern elende Hutten ohne Fenster haben, die man auf Walzen von einem Ort zum andern schieben kann. — Sie besteben aus Beißen und Mulatten, aus steien und aus Stlavennegern.

Anmert. Rieinere bier ju ermahnende Infeln And: Dies go Garcia, mit wenigen Menfchen, die für die Moritstinsel Schilderoten sammeln und Rotoscht bereiten; Rosbrigo, 4 Seunden lang, mit ein Paar Familien, die Meiß banen und Schilderoten sammeln. — Die Inseln Inhann von Lissabon, Marions, Arogetsig Rerguelens: Eilande u. a.

### Die Inseln an der Westeuße.

1) Die Insel St. Belena, ben Englandern gebos rig, ift micht andres, als ein fteil aus bem Meere bervorragender, 21 Meilen langer und halb fo breiter, nach Una bern 12 Seemeilen langer und 6 bergl, breiter (51 D. DR. haltender) Selfen, welcher überall mit einer Erdschicht bebeckt ift, einige fublich fliegenbe Bache mit Schonem Baffer, und Berge und Thaler bat, bie Bras, Burgeln, ftets blubende Pomerangen, Limonien n. f. m., quch Cbenhols und Bummibaume und anbere Gemachfe bervorbringen. Doch erbaut man fein Korn. sondern man legt fich mehr auf Biebzucht. Indesten hat man nur wenige Pferde, und Diefe nur jum Reiten. Man findet mancherlei wilbe Thiere in ben Bebuichen ber Berge und Thaler, aber feine reifende, feine giftige, aber febr viel Ratten. Die Ruften haben einen reichen Bifchfang. Man ermahnt insonderheit braune Rangriene pogel, welche besser als die gelben fingen sollen.

Das Klima ift gefund und milb.

C Außer 200 brittischen Familien bestehen bie Ginmobner, beren angeblich 24,000 (7000) fenn follen, nur aus Stlaven, beren man nicht viel halt. Rur die englandischen Oftindienfahrer ift Die Insel ein Sauptplas. um fich mit gutem Trinfpaffer und einigen Erfrischungen au verfeben; auch find bier Riedertagen aller foftbaren Baaren Afiens.

Es ift bekannt', daß feitbem Bongwarte bier ift, fein Schiff obnie gang befondere Erlaubniff landen barf. -

Bur Bepachung des theuren Gefangenen, burch Golbaten und Schiffe, ift ein Aufwand von mehr als I Mill. jahrlich erforderlich.

Der einzige Ort ift bas Fort St. James. Die übrigen in ber Insel zerftreuten Einwohner tommen hieber, wenn sie in die Rirche geben, ober mit ben Seefahrern Dandel treiben wollen.

- 2) Die Insel Ascension ober Himmelfahrtsinselliegt naher nach Amerika, als nach Afrika, und ist
  völlig unbewohnt, da sie ein durrer ausgebrannter vulkanischer Boden, ohne Wasserquellen und auch fast ohne
  alles Grün ist. Nur einige wilde Ziegen und geschmacklose Seevögel trifft man. Aber die Insel ist dennoch für
  manche zurückkehrende Ostindiensahrer wichtig, indem sie hier einen sichern Hasen und eine überaus große Menge
  der schmachaftesten Schildkröten sinden, deren manche
  die Größe eines kleinen Stiers haben sollen. 1816
  wurde die Insel mit 200 Mann von den Engländern besest; auch ließen sich daselbst einige Familien von Helena
  nieder.
- 3) Die Infeln in ber Bai von Guinea (Guinea-Infeln). Die Prinzeninsel (Ilha do principe) nebst ber Insel Fernands bel Po, und bie Insel Annabon oder Boanno (Gutjahr), sind spanisch, aber bie Insel Thomas ist portugiesisch.

Die Prinzen in sel hat 15 Meilen Umfang, 2500 Einw., und in der Mitte einen Berg, auf dessen Gipfel ein See ist, welcher von allen kleinen Bachen des Inselsandes die Quelle macht, und vortressliches Basser liefert. Hier ist eine milde gesunde lust. Wiese und Wald wechsseln ab, Pomeranzen, Zitronen, Kokospalmen, Feigen, Vams gedeihen sowohl, als Reiß, Hirse und Mais; man zieht Hausthiere, sonderlich Ziegen und Schafe und viel Federvieh. Der sichere und bequeme Hasen ist durch ein

Bart geschüßt; die babei liegende Stadt gleiches Mamens, mit der Infel, hat 200 Saufer von Holz von zwei Stock hoch, und 2 katholische Riechen.

Fernands bel Po hat neun Meilen Umfang und 1200 E., ift rings unt Felfen umgeben, baut Reiß, Labat, Baumwolle, Manifot u. f. w., vorzüglich für ben Sandel mit vorbeifahrenden Schiffen.

St. Thomas hat 30 Meilen (7. D. M.) Umfang, viele Gebirge, unter welchen in der Mitte ein hoher Berg. hervorragt, der mit immerwährendem Schnee bedeckt, und die Quelle vieler Flusse ist, an welchen überhaupt die Insel nicht Mangel leidet. Der Boden ist unglaublich fruchwar.

Die Hise ist das ganze Jahr hindurch sehr groß; und das ungesunde Klima mit seinen dicken stinkenden Rebeln, die sich in den Bergthätern erzeugen; ware für Europäer kanm erträglich, wenn nicht die Sudost- und Sudwestwinde des Fius und August die kuft erfrische ten... Zweimal im Jugre hat man trockne, und zweimal nasse Juhreszeit; die letztere ist die heißeste und nebelvollste, und hat solche Regengusse, daß Thäler und Ebennen davon überschwemmt werden.

Man zieht Pferbe und Rinder, die sehr klein, Schmeine, Ziegen, Schafe und Hammel, die trefflich sind, viel Gestügel, das sich sehr vermehrt. — Ratten und Ameisen sind überaus verderblich. — Man baut Vomeranzen, Zitronen, Feigen, Datteln, Kosos und ahnliche Früchte, auch Kolanusse, ja, man will Zimmtsbaume entdeckt haben. Mais, Hirse, Pams, Manihot Vataten, Melanen giebts im Ueberfluß; Zuckerrohr soll sichen an Millionen Pfund Rohzucker geliesert haben, und man rechnet 400 Zuckermühlen auf der Insel. Vaumwolle wird viel gesammelt und verarbeitet.

Einwohner rechnet man 15,000, worunter nur 700 Weiße und Mulatten. Die Stlaven werben febr

inenschlich gehatten, werben unterrichtet und getanft, arbeiten nur mäßig und nuns tohn. Man hat 8 bis 9 Ktrchen und Rapellen auf der Insel, die von schwarzen Priefern versehen werben. — Im Innern halten sich auch
einige Maronneger — Neger, die ihrem herrn entlaufen sind — auf.

Die Stadt St. Thomas ober Pannafan hat 500 bilgerne Saufer von zwei Stodwert, mit 3000 Einwohner, 3'Richen, 2' Ribrer, einen Hafen und ein Fort, und verfers tige banmwollene Zeuge.

Die Insel Annabon sieht in der Entsernung wie ein hoher Berg, ber sich bei der Unnaherung in mehrere Spisen zertheilt, welche durch tiese Thaler getrennt werden. Diese Thaler werden von frischen Bachen durch wähfert, deren User von Palmen, Bananen, Zitronen u. s. w. besetzt sind. Bierfüßige Thiere traf man bei der Entdeckung der Insel nicht; man hat sie erst hergebracht. Der Boden ist so fruchtbar, daß die tebensmittel, sie mögen aus dem Pslanzen. oder Thierreich senn, fast gar nichts gelten. — Ratten und Mäuse, die durch Schiffe hieher gekommen, thun vielen Schaben. Eine Art anterikanischer Hunde wird zu ihrer Verfolgung geshalten.

Rur Gin Bleden von- 200 Saufern findet fich hier an ber Rheebe (einen Safen gibt es nicht). Mur etwa 5 bis 6 Saufer und bie Kirche find von Holg, bie übrigen von Bins fengeflecht-mit Polmenzweigen und Zuderrohr bebeck.

4) Die Cap Berbischen Inseln ober Infeln bes grunen Vorgebirges. Man nimmt beren von, mie 78 Q. M. und 36,000 E. Den Namen haben sie von den grunen Seegemachsen, die das Meer umber bedecken. Man könnte aber auch noch einige kleine Inselchen dazu zählen, welche jedoch mehr Rippen als Inseln sind, und deren etwa auch 10 sind. Sie gehören sämmtlich den Portugiesen.

Sammiliche Infeln find zwar febr gebirgig, aber boch mafferarm, unfurchebar baber, und habeir überbies

nach eine heiße ungesunde suft. — Es gibt, wie in akent Gegenden der Wendefreise, zwei Jahreszeiten, die ger hier nicht so feste Regel halten, als in andern tropischen Gegenden. Die Regenzeit soll im Junius einstreten, tommt aber oft erst Mitte Augusts mit Sudmind. Dann sind die Gewitter am heftigsten, die lust am ungesundesten und nebelvollsten. — Die Regen bleisben zuweilen 3 bis 4 Jahre aus, und dann ist die hung gersnoth schrecklich. — Mit dem November soll die trockne Jahreszeit eintreten, wo ber Wind aus Norden weht.

Die Erzeugnisse ber Inseln sind auf allen zieme sich gleich und dieselben, welche diesen tropischen Gegenden sonst eigen sind. Man zieht vorzüglich viele Schafe und Ziegen, wenig Rinder, ungemein viel Gestügel. Schilderoten werden jahrlich in großer Menge von fremden Schiffen geholt. Uebrigens hat man Zucker, Baumwolle, Salz, Eisen.

Die Einwohner, unter welchen ein Beißer eine Seltenheit ift, sind doch meistentheils Absommlinge von Europäern und Regern, fast ganz schwarz, von häßlicher Statur, mit krausem Wollenhaar, dicken aufgewors senen Lippen. Sogar Gouverneur und Priester sind in einigen Inseln von dieser Race. — Sammtliche Inselnstehen unter einem Obergouverneur, der von allem, was an Schiffe-verhandelt wird, die Hälfte besommt, und ohne bessen Erlaubniß keine wilde Ziege geschossen werden darf. Freilich, diese Vorrechte machen seine Haupteinsnahme.

San Jago (Sanct Jacob), die größte unter allen diesen Inseln, ist jest sehr menschenleer, da sie nach dreisähtiger Dürre (1775) durch eine Hungersnoth sast alle ihre Menschen verlor. Ihr Umfang wird zu 45 Weilen (36 Q. M.) angegeben. Die Insel erzeugt Pferde, Esel, Rinder, Ziegen, Rebe, Affen, Perlo

und Repphahner, Wachtelv, Gifche an ben Ruffen, Palinen, Pifangs, Feigen, Affenbrovebaume, Getreibe, Manihot, Zuderrohr, Wein. Außer St. Jago, welches obe und tobt ist,

ift Mibeita Grande Die Sauptstadt, und Porto Pru pa angufahren. Am lesten Ort ift ber befte Safen. Elenige wenige ichlechte Suttept, und nur Ein Brunnen mit fibe. folechtem Wasser, finden fic baselbft.

Del Frego ober Die Feuerinsel hat 4000 E., Gebirge, die mit tiesen Thalern durchschnitten sind, und in der Mitte einen ost tobenden Vulfan. Sie hat keine Quellen, erzeugt aber doch Mais, Melonen und Rurbisse und ein wenig Wein, sonst aber fast gar keine Gewächse. Man hat Pferde, Kinder, Esel, Schweine und Ziegen hieher gebracht, und die letztern sind wild ges worden; Niemand aber darf sie ohne Erlaubnist todten, benn sie gehen für Rechnung des Königs. Der hauptort ist St. Philipp mit einem hafen.

Brapa ober San Juan hat eine hohe lage, ist felsig, bringt mancherlei Fruchte und guten Salpeter; hat einige hundert Einwohner, und 3 gute Hafen.

Die Inseln Mano und Bona Bifta find febr reich an Baumwolle und Salz. Auf ber erstern find auch viele wisde Ziegen, felbst wilde Pferbe und Efel.

Die Insel St. Ricolas ist nach San Jago die größeste, fruchtbar an Mais, Orangen, Pisangs, Bananen u. f. w., vorzüglich aber an Baumwolle, welche hier zu Zeugen und Strümpsen für Brasilien verarbeitet wird. Die Stadt gleiches Namens hat einen Bischof, und hält viel Schweine und Febervieh.

Die Insel St. Antonio (St. Antam), die nördlichste unter allen, mit sehr hohen Bergen, hat gustes Flußwasser, Dolz, Früchte, Baumwolle, Zucker-rohr und Indigo und 4000 Einwohner.

Die Salzinsel (del Saled); die Inseln St. Lucie und St. Bincent sind undewohnt. Die crestere hat von dem vielen Salz den Namen, das aus dem Seewasser, welches die niedrige Insel überstießt, und sich in Pfüßen sammelt, blos durch die Sonnenhist entasselt. Die beiden andern haben holz und Quellwasser, vorzüglich aben ungewein viel Schibkedten.

Die Portugal gehörige Insel Madet'a nebst Porto Santo hat 80 D. M. (nach Andern nur 25) mit 80,000 Einwohnern (nach Andern 120,000 E.), und besteht gleichsam aus einem einzigen großen Gebirge, welches sich von allen Seiten, von der See her, gegen die Mitte zu erhebt, und bessen höchste Spisen im Januar mit Schnee bedeckt sind. Von den Gebirgen strößemen kleine Flusse herab, welche die Thaler stuchtbarmachen, die hier auch nur allein fruchtbarsind, aber auch in Kanalen auf die Weinberge geleitet werden, die der Hauptreichthum des landes machen, und jährlich an 25,000 bis 30,000 Pipen Wein (jede zu 480 Maaß) geben. Der Madera Malvasier ist die seinste Sorte des hiesigen Weins.

Man hat hier nur Frühling und Sommer, eine reine und heitere luft, und in den fruchtbaren Thalern Pometanzen, Zitronen, Granaten, Obst u. f. w. Der Bau des Zucketrohrs ist sehr im Verfall, jest vielleicht auch der Bau des Tabaks. Die Waldungen geben Holz, unter welchem sich auch eine Art Mahagoni (Vigniaticus Holz genannt) sindet.

Die Orfeille, eine Felfenflechte, mit welcher Schar-

Das hiesige vierfüßige Sausvieh ift war flein, aber von fehr ichmachaftem Bleisch; an zahmen und wifden, Geftägel fehlt es nicht; Fische finden sich an ben Ruften. Eidechsen sind für die Einwohner eine große, Plage, und felbst in ben Sausern sind sie haufig.

Die Insel bat wur:

bie einzige Stadt finndal mis 2000 Saufeen und 15,000 Einwehnern, wo der portugiesische Statthalter und ein Bischof sich aufhalten. Sie hat 8 Rirchen, mehrere Ribster und einen guten hafen. Det meifte hanbet ift in den Sanden ber Englander.

Die Einwohner bestehen aus Portugiesen, Mulatten und Negerstlaven. Das gemoins Bolf ist von schwärzlicher Farbe, plump gebildet, mit schwarzen Augen und schwarzen lockenhaar, bas sich bei einigen wolloartig fräuselt. Die Füße sind groß, welches wohl eine Folge des vielen Bergsteigens seyn könnte; die arbeitende Ktasse trägt ein grobes Hemd, leinene Schifferhosen und auch wohl noch ein Kamisol von Tuch; die Frauen Röcke und enge leibchen, auch wohl einen weiten, aber furzen Mantel. Der Kopf ist völlig unbedeckt. Unverheirasthete binden die Haare oben auf dem Wirbel des Kopfs zusammen.

Man lebt größtentheils von Brobt, Zwiebeln und anderm Wurzelwert, und von etwas Fleisch; man trinkt blos Wasser, oder auch lauer (ein dunnes Getränk, welches aus dem, auf die Weintrestern gegossenen Wasser durch Gährung gemacht wird) und lebt einen großen Theil des Jahrs mußig, da der Weinbau, welcher das Hauptzgewerbe ist, nicht alle Zeit ausfüllt. Uebrigens ist der gemeine Mann, bei seiner färglichen Kost, dennoch lustig und vergnügt, singt bei seiner Arbeit, und tangt und springt des Abends nach einer Guitarre.

Die Einwohner in der Stadt sollen nicht einmal so vortheilhaft gebildet seyn, als der landmann, und haben obendrein noch eine blasse Farbe und viele Magerkeit. Man geht französisch und meistentheils schwarz gekleidet, aber die Kleider schelnen seit einem halben Jahrhundert eins der Mode gekommen (denn man kauft alte Kleider von den Englandern). Besser sind vie Frauen gebildet, die nder stets eingeschlossen leben.

Die Insel Porto Santo, mit 1200 Einwohnern, und einer Stadt gleiches Namens, die ganz von Madera abhängig ist, hat außer ihren vielen Acpphisnern und ihrem Beinbau, welcher das Hauptgewerbe ist,
nichts Bemerkenswerthes.

Die Infeln Salvages (wilde Infeln), mischen Madera und den Ranarieninseln, haben nur zur Zeit des Fischfangs Einwohner, und viele Kanarienvögel.

6) Die Kanarischen (glücklichen) Infeln, welche unter Spanien stehen, mit 150 D. M. und hiche stens 196,000. E.

Man zählt zwanzig Inseln in dieser Gruppe, von welchen aber nur sieben bedeutend sind. Alle sind wahrt scheinlich vulkanischen Ursprungs, und sehr gebirgig. Auf ven Gebirgen ist die Luft so rand und schneibend, daß man in den Berghäusern auch im Sommer Feuer unterhalten muß. Lancerta und Fuertaven tura ausgenommen, sind die Berggipfel auf den andern Inseln mit Schnee acht Monat hindurch bedeckt. — Troß biesen Berge sehlt es doch sehr an Wasser, obwohl oft Regenzus süsse Alles überfluthen.

Das Klima ist angenehm und gesund. Die Sommerhise wird durch Winde sehr gemildert, und ist besto größer, je naher man den Kusten zu kommt. Der Ditwind, welcher über die brennenden Sandwüsten Ufrika's herkommt, bringt unleidliche Dite; auch bei völliger Windstille ist es an den Kusten unerträglich heiß. Der Mordwind aber bringt Kälte, und ist den Gewächsenikate nachtheilig.

Die Erzeugnisse der Inseln sind: überaus kleine, Pferde und Maulthiere, Kanarienvögel, Honig und Wachs; vortreffliches Getreide, eble Fruchte und Obst Aller der vorzüglicher Wein (Kanariensekt oder Malvasier), Palmen, vorzüglich Datteln- und Deble

palmen, Granaten, Albe, Bananen, Mastir, Drachenbint und die bekannte Orseisse. Der Zuder dieser Infeln wird sehr geschäft. — In den Wäldern finden sich mancherlei Arten Baume. Es sind aber meistenrheils nur die Gipfel der Berge mit Hotzungen besetzt, denn im Banzen ist Maugel au Holz, woran auf einigen Juseln die Menge wilder Ransinchen viel Schuld seyn foll.

Die Insel Tenetiffa (mit etwa 36 (80) Q. M. Blackeninhalt und 80,000 Einwohnern) ist vorzüglich sehr gebirgig, und der hichtte Berg dieser Insel (und einer der höchsten in der alten Welt überhaupt) ist der bestannte Pic (Pico de Teyde — Terraira — de Tenerissuh), ein noch nicht ausgebrannter Vulkan von 12 bis 13,000 Fuß Höhe, der seine Ausbruche mehr gehabt hat, aber doch immerwährend drohend fortdampst, und überaus steil in die Sohe sich erhebt.

Sier ift eine trochne und reine Luft, und man kann fast jedes Klima haben, je nachdem man auf den Sbenen ober tiefer, ober hoher, an den Berggegenden sich auf balten will.

Der Boben besteht hier nebst ben Steinen aus Sava. Die Berge haben unregelmäßige Rucken und Abbange. — Bruchtbare Regen sind nicht felten.

Man hat mageres Rindvieh, kleine Pferde, Maulshiere, Schafe, Ziegen, Schweine, Papagaien, Repphühner, Kanarienwögel in Schaaren, die einen lieblichern Gesang haben sollen, als die bei uns gezogenen, Erdechsen und Deuschrecken. Man erbaut nicht hinlangliches Getreide, Mais, Kartoffeln, Obst von seltner Gute, Feigen, Melonen, Kurbisse, Zwiebeln und mehrere Kuchengewächse, eine Urt Thee, vor allen Dingen aber vielen Wein (sonst jährlich an 80,000 Orhost). Die Zuckerplantagen sind jest weit weniger bedrutend; als ehebem. Die fremben Schiffe besuchen gewöhnlich nur biefe Insel unter ben kanarischen.

Die Danptstadt Santa Ernz hat über 6000 Eine wohner, liegt febr angenehm, und ift der Sauptpunkt des Sandels, welchen die Landrien mit Europa und Amerika treiben. Man erportirt vorzüglich vielen Wein. Die Stadt ift nicht ausgebaut, die steinernen Stadtmauern find einger sturzt, und der Palast des Gouverneurs ift sehr mittelmäßig. Der hiefige Safen ut nicht der belte.

St. Chriftophe be Luguna, Meisen vom Ufer, am einer Anbobe in einer angenehmen Gegenb, mit breiten Strafen, foll 9000 E. haben. Das Maffet wird in holgernen auf Pfahlen geichten Rinnen aus einem Vine Meile entfernten Beige hergeleitet.

Die Stadt Oratava, mit 5700 Einwohnern, liege am Ange bes Dico, hat fteinerne Saufer, einen guten Safen, viele brittifche Sandelishaufer, und erportirt vielen Bein. — Ein gleichnamiger Flecken hat einen bedeutenden botanifchen Barten.

Die Infel Canuria ober Großkanaria reche net men bei 22 Reilen Umfang zu 40,000 Einwohner. Sie ist in der Mitte gebirgig, har hinlangliches Wasser und große Fruchtbarkeit. Die lust ist gemäßigt; Holz, Palmen, Dehlbäume, Lorbeeren, Pappeln, Pisangs u. s. w. machsen hier. Man baut viel Getreibe, mehrere Urten europäisches Obst und viele Gartenfrüchte. Wein wird nach Westindien geschickt. Die Zuckerplantagen sind eingegangen. Man trifft die meisten europäischen Hausthiere. Der hiesige Honig ist schwarz, aber wohls schmeckend. — Sidechsen sind sehr häusig. Der Berg Daremas, 2 Meilen von Palmas, ist die lieblichste Gegend: Die Wälder sind mit Bächen durchschnitten, ein sanster Wind weht, und die Kanarienvögel singen ihren fröhlichen Gesang.

Die Stadt Palmas mit vielen Kirden und Ribftern, bat 6000 (9000) Einwohner und einen Bifchof. Ein Bach flieft mitten hindurch.

Die Jusel Fuertaventura, 35 D. M., mit 10,000 Einwohnern, hat viele Baien und hafen, ist Afrika. 360 19. Infeln am Der Beftlufte. Beorifche Infeln.

nen Gis. Ein trefflicher Bafen , mehrere Rirden und Ribiter, gute und breite Strafen fehlen ber Stadt nicht.

Die Infel Dico, welche ben Namen von einem boben Berg hat, ber gang abgesondert liegt, und weit gesehen werden kannt, ift fruchtbar an Wein und Holz, unter webbem Zebern, und die harten und rothlichen Teirosbaume fich finden.

Die übrigen Inseln sind Santa Maria, mit 12 Q. M. und 5000 Einwohnern. Sr. George mit 16 W. M. und 3000 Einwohnern. Graciosa mit 20 Q. M. und 3600 Einwohnern. Fanal mit 28Q. M. und 4000 Einwohnern, wo man viel Zitronen- und Pomerangenschalen einmacht. Flores mit 2000 Einwohnern, und Corvo mit 500 Einwohnern.

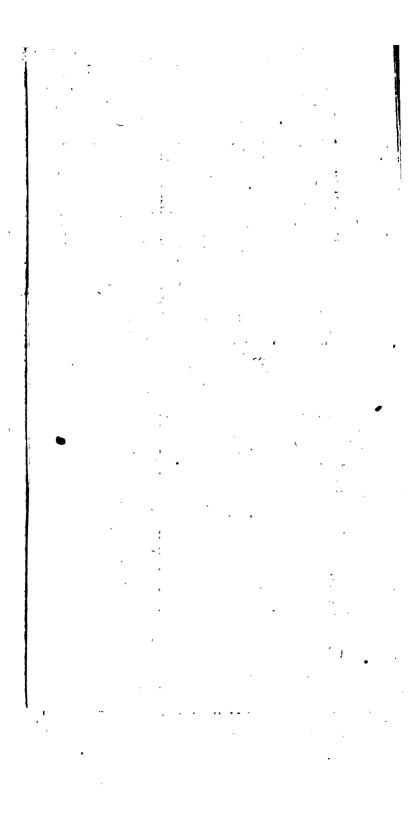

pilmen, Granaten, Albe, Bananen, Mastir, Drachenbint und die bekannte Orseiste. Der Zucker dieser Infeln wird sehr geschäßt. — In ben Waldern finden sich mancherlei Arten Baume. Es sind aber meistentheils nur die Gipfel der Berge mit Hotzungen besett, denn im Banzen ist Maugel au Holy, woran auf einigen Juseln die Menge wilder Kaninchen viel Schuld senn soll.

Die Insel Tenerissa (mit etwa 36 (80) Q. M. Placheninhalt und 80,000 Einwohnern) ist vorzüglich siebt gebirgig, und der hiehste Berg dieser Insel (und einer der höchsten in der alten Welt überhaupt) ist der bestannte Pic (Pico de Teyde — Terraira — de Tenerissa), ein noch nicht ausgebrannter Vulsan von 12 bis 13,000 Juß Höhe, der seit einem Jahrhundert zwar keine Ausbrüche mehr gehabt hat, aber doch immerwährend drohend sortdampst, und überaus steil in die Höhe sich erhebt.

Sier ist eine trochne und reine Luft, und man fann fast jedes Klima haben, je nachdem man auf den Sbenen ober tiefer, ober hoher, an den Berggegenden sich aufhalten will.

Der Boben besteht hier nebst ben Steinen aus Sava. Die Berge haben unregelmäßige Rucken und Abbange. — Fruchtbare Regen sind nicht felten.

Men hat mageres Rindvieh, kleine Pferde, Maulsthiere, Schafe, Ziegen, Schweine, Papagaien, Repphihiper, Kanarienpogel in Schaaren, die einen lieblichern Gesang haben sollen, als die bei und gezogenen, Eidechsen und Heuschrecken. Man erbaut nicht hinlangliches Getreide, Mais, Kartoffeln, Obst von seltner Gute, Feigen, Melonen, Kurdiffe, Zwiebeln und mehrere Küschengewächse, eine Urt Thee, vor allen Dingen aber vielen Wein (sonst jährlich an 80,000 Orhost). Die Zuckerplantagen sind jest weit weniger bedeutend, als

ehebem. Die fremben Schiffe besuchen gewohnlich nur biefe Insel unter ben kanarischen.

Die Sauptstadt Santa Ernz hat über 6000 Gine wohner, liegt fehr angenehm, und ift des Sauptpunkt des Sandels, welchen die Kandrien mit Europa und Amerika treiben. Man erportirt vorzüglich vielen Wein. Die Stadt ift nicht ausgebaut, die steinernen Stadtmauern sind einger fürzt, und der Palaft des Gouverneurs ift sehr mittelmäßigt. Der hiesige hafen ift nicht der beste.

St. Chriftophe be Laguna, 2 Meifen vom Ufer, am siner Anbobe in einer angenehmen Gegend, mit breiten Straffen, foll 9000 E. haben. Das Maffet wird in holgernen auf Pfahlen gefehten Rinnen aus einem Vine Weils entfernten Beige hergeleitet.

Die Stadt Oratava, mit 5700 Einwohnern, liege am Ange bes Dico, hat fteinerne Saufer, einen guten Safen, viele brittifche Sandelshäufer, und erportirt vielen Bein. — Ein gleichnamiger Fleden hat eifen bedeutenden botanifden Bartell.

Die Insel Canaria ober Großkanaria reche net man bei 22 Meilen Umfang zu 40,000 Einwohner. Sie ist in der Mitte gebirgig, har hinlangliches Wasser und große Fruchtbarkeit. Die tust ist gemäßigt; Holz, Natmen, Dehlbäume, torbeeren, Pappeln, Pisangs u. s. w. wachsen hier. Man baut viel Getreibe, mehrere Urten europäisches Obst und viele Gartenfrüchte. Wein wird nach Westindien geschickt. Die Zuckerplantagen sind eingegangen. Man trifft die meisten europäischen Hausthiere. Der hiesige Honig ist schwarz, aber wohle schmeckend. — Eidechsen sind sehr häusig. Der Berg Daremas, 2 Meilen von Palmas, ist die lieblichste Gegend. Die Wälder sind mit Bächen durchschnitten, ein sanster Wind weht, und die Kanarienvögel singen ihren fröhlichen Gesang.

Die Stadt Palmas mit vielen Rirchen und Ribstern, hat 6000 (9000) Einwohner und einen Bifchof. Gin Bach flieft mitten hindurch.

Die Jusel Fuertaventura, 35 D. M., mit 10,000 Einwohnern, hat viele Baien und Hafen, ist Afrika.

vorzuglich fruchtbar in bem nordlichen Theil, burchans bergig und bat Mangel an fußem Baffer, indem bie Brunnen nur Salzwasser geben. Der Win offrich ift bom Aprilibis Ofcober Dord und Nordoft: von ba an aber laffen biefe Binde in fo weit nach, baf andere mit Anen abmechseln. Der Gudwestwind bringt gewöhnlich einige Tage Regen; alebann bestellt man Die Belber, and gegen Ende Aprils erntet man Beigen, Berfte und Mais, und zwar fo bedeutend, daß man auch fur Teneriffa und Dalma mit erbaut. - Dan bat einige Baume und Straucher und mobilriechende Krauter. Dalmen. wilbe Dehlbaume, Difange, Beigen, Bichten u. f. m. Man erbaut Bein, ber nicht befonders ift; bagegen ift Die hiefige Orfeille febr werzuglich. Ohne Die Beftigkeit ber Binde murbe das Wachethum bedeutender fenn. Auch Bienengucht fonnte bann bier Statt finden,

Die Insel Lancerotta, 38 Meilen Umfang, mit angeblich 8000 (10,000) Einwohnern und dem Safen Maos, dem einzigen bedeutenden auf allen Inseln, der sehr geräumig fit, hat eine hohe kage und wenige Quellen, weswegen man sich mit Regenwasser in Bisternen behilft, und ist in Klima und Produkten der vorigen ganz gleich. — 1731 war hier ein heftiger vulkanischer Ausbruch.

Die In fel Gomera (7 Q. M.) ift ihrer vielen Quellen und Brunnen wegen sehr fruchtbar an allen Lesbensbedurfnissen, und soll 7000 Sinwohner haben.

Die Infel Palma, mit etwa 24 A. M. und 22,000 Einwahnern, ist eine hochgebirgige vulkanische Insel mit mehrern Bachen in dem nordlichen, wasserlos aber im sublichen theil. Die Berggipfel sind stark bewaldet, aber die Thaler holzleer. Man erbaut mancherlei Früchte. In der Ottseite gewinnt man vielen Wein, der sehr vorzüglich ist; an der Beisseite sind Zuckerplans

tagen. — Der Sauptort ift Santa Erur mit einem Safen.

Die In sel Ferro (Hierra), 5 D. M., ist sebe unstruchthar, hat nur 3 Wasserbrunnen und etwa 5009 Einwohner. Man jablte sonst die langengrape von dies ser Inset an.

## Einwohner.

Die jegigen Ginwohner fammtlicher Rangrien find ein Gemisch ber Ureinwohner, Europäer und Mauren. Sie' find lang und wohlgebildet, fcmarzbraun an Farbe,. und haben große funkelnde Mugen, ein langes ichmarges, aber faft wolliges Baar. Rleibung und Sprache find fpanifth; bas Frauenzimmer bullt fich in bichte Schleier ein. Man baut fehr fcblechte Wohnungen von Stein und auch von Erbe, bedt fie mit Birgein, baufiger aber noch mit Strob. Man lebt außerst maßig. Brobt tomme nue auf die Tifche ber Reichen, ber gemeine Mann aber macht einen Teig aus Beigen. ober Gerftenmehl und taucht ihn in Honig ober fette Milch (Goffio). Man wirft bem gemeinen Mann vor, daß er diebisch sen. Mordthaten follen auch nicht felten vortommen. Bu Runften und Bewerben ift man febr ungeneigt, und es werden baber Schneiber, Bleifcher, Muller, u. a. in. verachtet, Die Rleibung verfertigen Die Weiber, und Die Manner treiben ihre Zeldarbeit. Man leidet auf diefen Infeln Miemand, ber nicht ber romifch fatholischen Rirche jugethan ift, boch macht man mit Protestanten eine Ausnahme, wenn fie reiche Raufleute find.

## Ureinwobner.

Die Ureinwohner, von welchen nur noch vor einigen Jahren ein Paar Familien auf Teneriffa lebten, und von dem spanischen Dose eine Pension erhielten, sind bie Buanchen (Buantichen), eine nun leiber auch er-Toichene Ration, Die, nach ben Berichten alterer fpanifcher Schriftsteller, febr viel Borguglides gehabt zu haben Sie maren fcon gewachfene teute, groß und fart und ziemlich gebilbet. Gie lebten von ben Deerben ibrer Bocke und Blegen, fleibeten fich in Die Felle berfelben, bie fie febr fchmiegfam gugubereiten verftanben, und Arzeben überdies Jago, Fifcherei, Betreides und Dbftbau.

Meltern und Worgefeste wurden mit vieler Chrfurcht, Bermandte mit tiebe behandelt; fie maren ftreng gegen Berbrechen, hatten ibre Priefter und erkannten ein bochftes Befen.

Das Bolt mar in brei Rlaffen getheilt - Furft en Eble und landleute. Jebe Familie bauete ihr Felb felbft. - Die Lodten murben febr geehrt, und fo gut einbalfamirt, als in Legppten. Dies war ein Be-Schaft einer eigenen, aber eben barum verachtlichen Men-Schenklaffe. Dan findet noch in mehrern Grotten Teneriffa's Dumien (Earo), bie febr merkwuebig find. -Die Dichtfunft fcheint unter ihnen ebenfalls in bober Achtung gestanden zu haben, und manche ihrer alten lieber find noch übrig geblieben. Beim Ausbleiben des Regens wurden Opfer gebracht, welche in einem jungen Schwein bestanden.

Die Erziehung ber Rinder bestand im Ringen, Springen, laufen, Werfen. Gang junge Rinber mußten anfangs ben aus weicher Erbe gemachen Rugeln auszuweichen fuchen; nachmals nahm man Ruffe ju eben bemfelben Zweck, bann famen fleine Rugeln, bann ftumpfe und julest fpige Pfeile. Sie murben burch folde Uebungen fo gewandt, daß fie ben fraftigften und ichnelleften Steinwürfen ausbeugen fonnten.

Thiere ju tobten war bei ihnen verabscheut - baber fand die Rafte der Schlächter in tiefer Berachtung. -

Stehlen galt auf ber Infel Ferro als Beweis einen großen Geschicklichkeit. — Das weibliche Geschlecht war selbst durch Gesetze in große Achtung gesetz.

Die Würfspiele wurden mit großen fteinernen Schelben gehalten. Ringspiele durfte Niemand ohne Erlause niß des Kriegsraths und Oberpriesters anstellen. Die Kämpfer warfen sich erst; Jeder hatte 3 Steine. Dann ging man mit Keule und Dolth bewassnet auf einander los.

Die Bewohner von Palma litten häusig an einer ause zehrenden Krantheit, in welcher sie sich sehr nach dem Tode sehnten. Der Unglückliche, ber den Tod wünschte, ließ seine Freunde zusammenkommen, und rief sichmerzelich: "Ich will ster ben!" Die Verwandten macheten ihre Vorstellungen; halfen aber diese nichts, so hüllte man den Kranten in Windeln aus Ziegenfellen, trug ihr in die gewählte Begrädnishohle, sehte ihn unter die bortestehenden Earos oder Mumien, stellte einige Gesche mit Milch vor ihm hin, und überließ ihn seinem Schieksie.

Man mohnte auf einigen Inseln haufig in Sohlen; Arme wohnten in Saufern, benn die Grotten waren am theuersten. — Man hatte manchertei Gerathschafe't en — Lopfe, Stuhle von Steinen, holzerne Spaten und Gefäße, leberne Sacke für Mehl- und Eswaaren, leberne Beutel und Laschen, Keulen, mit ben Spihen im Feuer gehörtet, Burfspiese, holzerne aber sehr schafe Schwerbter.

Ihre Musik hatte meistentheils schwermuthige Melodien. Ihre Tange sind noch jest nicht unbekannt, und Manner und Frauen tangten in Reihen einander gegene über unter der Rusik von Tambourins, Robritoten und bes Pfeisens auf den Fingern. Auch mit Gesangen begleitete man den Tang. — Die Kinft auf dem Binger zu pfeisen sollen sie vorgeblich so sehr gefonnt haben, daß 360 19. Infeln ander Beftelifte. Beorifche Infeln.

nen Sit. Ein trefflicher Bafen , mehrere Rirden und Ribiter, gute und breite Strafen fehlen ber Stadt nicht.

Die Infel Dico, welche ben Namen von einem boben Berg hat, ber gang abgesondert liegt, und weit gesehen werden kannt, ift fruthtbar an Wein und Holz, unter welchem Zebern, und die harren und rothlichen Teiros daume sich finden.

Die übrigen Infeln sind Santa Marta, mit 12 Q. M. und 5000 Einwohnern. Gr. George mit 16 L. M. und 3000 Einwohnern. Graciosa mit 20 Q. M. und 3600 Einwohnern. Fanal mit 28Q. M. und 4000 Einwohnern, wo man viel Zitronen- und Pomerangenschalen einmacht. Flores mit 2000 Einwohnern, und Corvo mit 500 Einwohnern.



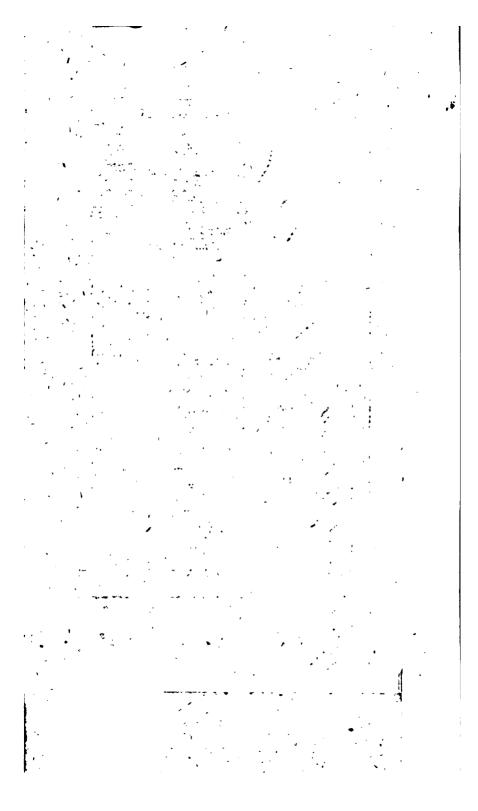

• 1 • • . . . • •

• . .

.

•

•



**..** 

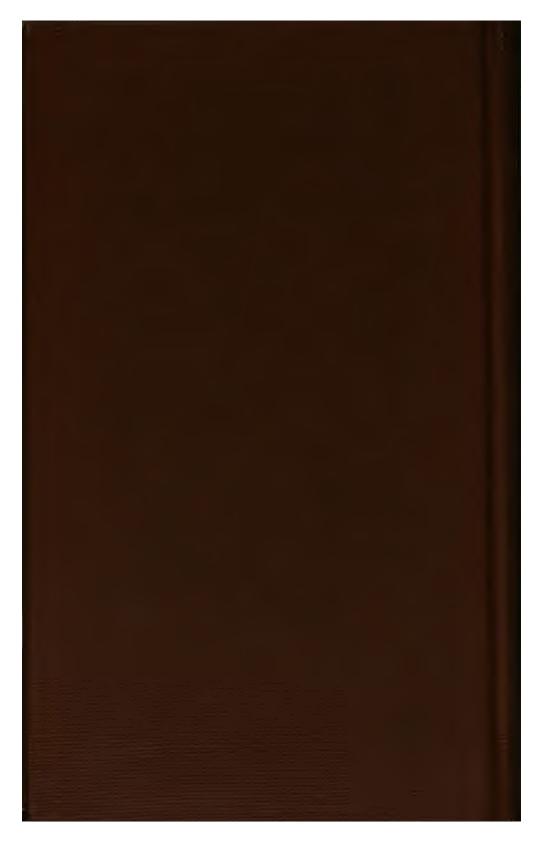